

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



115.0 4



Whiee. 2458.

115 a. 4

• .



.

.

.

•

.

•

.

•

.

.,1

h-

## Dramatische

unb

# Dramaturgische Schriften

non

Eduard Devrient.

Achter Band.

Befdichte ber beutiden Schaufpielfunft.

Bierter Banb.

**Xeipzig** 

Berlag von 3. 3. Beber.

1861.

### Geschichte

ber

# Deutschen Schauspielkunft.

Von

### Eduard Devrient.

Bierter Band.

Das Boftheater.

Painsia

Berlag von J. J. Weber.

1861.



.

### Vorwort.

Rach zwölfjähriger Unterbrechung knupfe ich ben Faben meiner Erzählung von ben Schicksalen ber beutschen Schauspielkunft wieber an.

Die große Lude muß ber Umstand entschuldigen, baß ich seitbem leitend in bas thätige Leben ber Kunst einzugreisen hatte, zu ihrer Geschichtserzählung baher nur sparsam Muße finden konnte. So ist es denn auch zunächst nur ein kleiner Zeitabschnitt, über den ich berichte, aber er zeigt sich von tief eingreisender Wirkung auf die Schauspielkunst, von entscheidender und bestimmender für die Bühnenzustände unstrer Tage.

Diesen Zeitabschnitt habe ich mit erlebt, spreche also viele eigne Erfahrungen aus, schildere persönliche und thatsächliche Eindrucke. Auch das mußte Theil an der verzögerten Beröffentlichung haben; denn je inniger und andauernder meine Freude ist, daß die ersten drei Bande meiner Geschichte mit so viel Bertrauen zur Wahrheit meiner Darstellung aufgenommen worden sind, um so mehr mußte ich in Sorgen sein, ob meine Darstellung von miterlebten Zusen sein, ob meine Darstellung von miterlebten Zusen

ftanben, von Personen, zu benen ich selbst, und zum Theil in sehr naher Beziehung gestanden — benfelben Glauben an unparteiische geschichtliche Wahrheit finden werde.

Die Bollenbung meines fechszigsten Lebensiahres, welches leibenschaftliche Anschauungen auszuschließen pflegt, die langjährige Brufung meiner Arbeit, unter Berhaltniffen, welche mich ben Ginfluß ber Theatervorgange auf bie Schauspielfunft fehr scharf und im aanzen Umfange erfennen ließen, bas Alles hat mir ben Muth gegeben, mich jener Sorge ju entschlagen und mit Vertrauen auf Vertrauen hervorzutreten, inbem ich die Versicherung wiederhole, mit der ich die erften Banbe meines Buches eingeführt : "Ich gebe, was ich gefunden, ich zeige, mas ich gesehen. Was mir zur geschichtlichen Wahrheit geworden ift, spreche ich aus, ohne Scheu vor bem Anstoß, ben es finden mag. Ich schreibe im Intereffe meiner Runft und meines Stanbes. und weiß, daß ihnen eine geschminkte Geschichte nichts nügen fonnte."

Und so fahre ich benn getrost fort in meiner Ersählung von ben folgenschwersten Borgängen; sie werben das Wort bewähren, womit ich vor dreizehn Jahren begann: "Es ist eine ernste Geschichte, die ich zu erzählen habe, so lustig es auch oft darin zugeht."

Rarleruhe, im August 1861.

### Inhalt bes vierten Bandes.

í

# I. Der Wendepunkt ber Theaterorganisation mit ber Intendanz des Grafen von Brühl in Berlin. (1815—1828.)

|                                            |       |      |        |   |   | Cette |
|--------------------------------------------|-------|------|--------|---|---|-------|
| Bas der geschichtliche Moment forberte     |       |      |        |   |   | 3     |
| Umwandlung ber Nationaltheater in Softhe   | eater |      |        |   |   | 4     |
| Einwande gegen Runftlerbirection .         |       |      |        |   |   | 6     |
| Der unparteifche Director                  |       |      |        |   |   | 7     |
| Graf Morit von Bruhl Intenbant. Geine      | Ber   | fönl | deteit |   |   | 9     |
| Die reichere Buhnenausftattung             | Ċ     |      |        |   |   | 10    |
| Sorgfalt fur die funftlerifchen Rrafte .   |       |      |        |   |   | 11    |
| Brühl mit Dalberg verglichen               |       |      |        |   |   | 12    |
| Bureaufratifcher Charafter ber Intendang   |       |      |        |   |   | 13    |
| Das Repertoir                              |       |      |        |   |   | 15    |
| Das Rünftlerperfonal                       |       |      |        |   |   | 21    |
| Lemm und feine fchriftlichen Stutien       |       |      |        |   |   | 24    |
| Ludwig Devrient                            |       |      |        |   |   | 26    |
| Das Bolff'iche Chepaar                     |       |      |        |   |   | 31    |
| Auguste During (Frau Stich-Crelinger)      |       |      |        | · |   | 33    |
| Der Buwache bes Berfonale                  |       | Ī    | Ť      | Ċ |   | 35    |
| Die Tradition ber Schulen                  | •     | •    | •      | • | • | 37    |
| Charafter und Berfall ber Regie            | •     | •    | •      | Ċ | • | 39    |
| Schwierigkeiten für bie Intendang. Theater | rhrai |      | •      | • | • | 43    |
| Einfluß bes hofes                          |       |      | •      | • | • | 43    |
| Suprematie ber Oper. Spontini.             | •     | •    | •      | • | • | 44    |
| Das Ronigstabter Theater                   | •     | ٠    | •      | • | • | 45    |
| Deffen Organisation                        | •     | •    | •      | • | • | 46    |
|                                            | •     | •    | •      | • | • | 46    |
| Sein Personal                              | •     | •    | •      | • | • | 48    |
| Baliche Stellung beiber Buhnen zu einander |       | •    | •      | • | • | 49    |
| Erfter Banterott bes Ronigftatter Theaters |       |      |        | • |   | 40    |

### Inhalteverzeichniß.

VIII

|                              |         |        |        |       |       |       |     | Seite |
|------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Brühl's Enthebung .          | •       |        |        |       |       | •     | •   | . 51  |
| Refultat feiner Intendanz    | •       |        | •      |       | •     | -     | •   | . 52  |
| II. Die Berhäl               | tniffe  | ber    | ant    | ern   | So    | fthe  | ate | t.    |
| -München                     | ,,      |        |        |       | 9 -   | 1-7.  |     | . 54  |
| Rarl Director bes Isarthort  | Kantari |        |        | '     | •     | •     | •   | . 55  |
| Personal bes Hoftheaters     |         |        |        |       | •     | •     | :   |       |
| Regie. Oper und Ballet       |         |        |        |       |       | •     | •   | . 57  |
| Das große Theater            |         |        |        |       |       | :     | •   | . 58  |
| Rarlerube. Berfonal .        |         | •      | •      |       |       | •     | •   | . 58  |
| Amalie Morftebt (Frau Reu    |         | Sait   | inaer) |       |       |       | •   | . 59  |
| Das Dannheimer Sof- und      |         |        |        |       |       |       | •   |       |
| , ,                          |         | ,      |        |       | •     | •     | •   | . 61  |
| m mrr                        | •       |        |        |       | •     | •     | •   | . 61  |
| Beimar. Bechfel ber Dbe      |         | •      | •      |       | •     |       | •   | . 62  |
| 20timar. 20tapet rer Die     | rieitun | g ·    | •      |       | •     | •     | •   | . 63  |
| Buftand ber Runft. Theater   |         |        |        |       | •     | •     | •   |       |
| <b>~</b>                     | •       |        | •      |       | •     | •     | •   | . 63  |
| <b>5</b>                     |         | . 000  |        |       | •     | •     | •   | . 64  |
| Das Rünftlerpersonal. R.     |         |        |        |       | •     | •     | •   | . 64  |
| Beranderung bes Directione   |         |        |        |       |       | •     | •   | . 65  |
| Lubwig Tied Dramaturg        |         | •      |        |       |       | •     | •   | . 66  |
| Seine bramaturgischen Blat   | tter    | •      | •      |       | •     | •     | •   | . 67  |
| Seine bramaturgifche Birtf   | amfeit  | ٠.     | •      |       |       | •     | •   | . 69  |
| Ihr Fehlschlagen             |         |        |        |       | •     | •     | •   | . 72  |
|                              | •       |        |        |       |       | •     | •   | . 75  |
| Perfonalveranderungen. P     |         | nd Ri  | ırl D  | evrie | nt    |       | •   | . 77  |
| Das Wiener Sof-Burgtheat     |         |        |        |       |       | •     |     | . 80  |
| Das Schauspiel von Oper u    |         |        | anz go |       |       |       |     | . 82  |
| Abermalige Behördenverant    | erung   |        |        |       |       | •     |     | . 84  |
| Das Runftpersonal .          | •       |        |        |       |       |       |     | . 84  |
| Die Richtung ber Thatigfeit  |         |        |        |       |       |       |     | . 85  |
| Schrehvogele Bemühen um      |         |        |        | den   | Stüc  | fe    |     | . 86  |
| Gine gude feines fünftlerifc | en Ein  | fluffe | з.     |       |       |       |     | . 90  |
| Sein Sturg                   |         |        |        |       |       |       |     | 91    |
| Burbigung feines bramatur    | gifchen | Ein    | luffes |       |       |       |     | . 92  |
| Braunichweig. Rlingemani     | n's Dir | rectio | 1 bes  | Aftie | nthec | iter6 |     | . 94  |
| Es wird gum Softheater. @    | tinfluß | bes i  | unger  | ı Her | grg'ê | ;     |     | . 95  |
| Erfte Mufführung von Goth    |         |        | ٠.     | -     |       |       |     | 96    |
| Olimannanula Cub             |         |        |        |       |       |       |     | 97    |

|   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 3                                                                                                 | inhal                                               | tove                                                              | rzeid                           | hnip       |         |        |      |     | IX                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   |                                 |            |         |        |      |     | Seite                                                                                          |
|   | hannover.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   | •                               |            | •       | •      | •    | •   | 97                                                                                             |
|   | Solbein Dbe                                                                                                                                                                            | erregiffeur                                                                                                                                    | •                                                                                                 | •                                                   | •                                                                 | •                               |            | ٠       | •      | •    | •   | 98                                                                                             |
|   | Das Kunftpe                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | •                                                                                                 | ٠                                                   | •                                                                 |                                 |            | ٠       |        | •    | •   | 97                                                                                             |
|   | Paulmann                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                   | •                                                   | •                                                                 |                                 |            | •       | • •    | •    |     | 98                                                                                             |
|   | Die vorherr                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                   | •                                                   |                                                                   |                                 |            | •       |        | •    | •   | 99                                                                                             |
|   | Septelmann<br>Anfänge in                                                                                                                                                               | ١                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                     |                                                                   | •                               |            | •       |        |      | •   | 100                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                   | •                                                   | •                                                                 | •                               |            |         |        | •    | •   | 101                                                                                            |
|   | In Graß Re                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                   | •                                                   |                                                                   |                                 |            |         |        | •    | •   | 103                                                                                            |
|   | Von Olmüh                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   |                                 |            |         |        | •    | •   | 104                                                                                            |
|   | Raffel. Rei                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   |                                 |            |         |        | •    |     | 105                                                                                            |
|   | Sepbelmann                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   |                                 |            |         |        |      |     | 106                                                                                            |
|   | Darmftabt.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   |                                 | r.         | •       |        |      |     | 112                                                                                            |
|   | Sehbelmann                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   |                                 |            |         |        |      |     | 113                                                                                            |
|   | Stuttgart.                                                                                                                                                                             | Wechfel b                                                                                                                                      | er Ob                                                                                             | erleit                                              | ung                                                               |                                 |            |         |        |      |     | 114                                                                                            |
|   | Berfahren b                                                                                                                                                                            | er <b>sch</b> wäbi                                                                                                                             | schen (                                                                                           | Stänl                                               | e mi                                                              | t ben                           | ı Na       | tione   | 16-The | ater |     | 114                                                                                            |
|   | Mieber Sof                                                                                                                                                                             | theater. 🤄                                                                                                                                     | Supre                                                                                             | matic                                               | bes :                                                             | BaU                             | ete        |         |        |      |     | 115                                                                                            |
|   | ~                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                     |                                                                   |                                 |            |         |        |      |     | 116                                                                                            |
|   | Sepbelmann                                                                                                                                                                             | tritt in b                                                                                                                                     |                                                                                                   | e be                                                | r ft                                                              | ädti                            | fæ         |         |        | Priv | atu |                                                                                                |
|   | Sepbelmann                                                                                                                                                                             | rtritt in bi<br>Verhäl                                                                                                                         | tni¶e                                                                                             | e be<br>neh                                         | r fte<br>mui                                                      | ibti<br>nger                    | fæ         |         |        | Priv |     | nter-                                                                                          |
|   | Sepbelmann III. Die Abhängigfei                                                                                                                                                        | ritt in be<br><b>Berhäl</b> :<br>t vom Bei                                                                                                     | tniffe                                                                                            | e be<br>neh                                         | r fti<br>mui                                                      | ädti<br>nger<br><sub>iter</sub> | fæje<br>t. |         |        | Priv |     | nter:                                                                                          |
|   | Sendelmann III. Die Abhängigfei Das Theater                                                                                                                                            | <b>Berhäl</b> :<br>t vom Bei<br>an der M                                                                                                       | <b>tniffe</b><br>fpiel b<br>diedn,                                                                | e be<br>neh<br>er So<br>fein !                      | <b>r ft</b> i<br><b>mu</b> i<br>fthea<br>Berfo                    | äbti<br>nger<br>ter<br>nal      | fæje<br>t. | n u     |        | •    |     | nter-<br>117<br>118                                                                            |
|   | Seybelmann  III. Die  Abhängigfei Das Theater Karl übernir                                                                                                                             | Berhäl<br>t vom Bei<br>an der M<br>nmt die P                                                                                                   | <b>tniffe</b><br>fpiel b<br>liedn,<br>achtur                                                      | e be<br>neh<br>er So<br>fein !                      | <b>r ft</b> i<br><b>mu</b> i<br>fthea<br>Berfo                    | äbti<br>nger<br>ter<br>nal      | ſœ         | n u     | nb '   | •    |     | nter:<br>117<br>118<br>119                                                                     |
| : | Sepbelmann  III. Die  Abhängigfei Das Theater Karl übernir Charafter fe                                                                                                                | Berhäl t vom Bei c an ber M nmt bie P iner Direc                                                                                               | <b>tniffe</b><br>fpiel b<br>Biedn,<br>achtur<br>tion                                              | e be<br>neh<br>er Go<br>fein !                      | <b>r ft</b> i<br><b>mu</b> i<br>fthea<br>Berfo                    | äbti<br>nger<br>ter<br>nal      | ſĠe<br>t.  | n u     | nb i   | •    |     | 117<br>118<br>119<br>120                                                                       |
|   | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Das Cheater Karl übernir Charakter fe Das Josephi                                                                                                    | Berhäl: t vom Bei an ber M nmt bie B iner Direct täbter The                                                                                    | fniffe<br>fpiel b<br>diebn,<br>achtur<br>tion<br>eater                                            | e be<br>neh<br>er Sc<br>fein !                      | <b>r ft</b> i<br><b>mu</b> i<br>fthea<br>Berfo                    | ibti<br>nger<br>nal             | fche<br>t. | :n u    | nb 4   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120                                                                       |
| : | Senbelmann  III. Die  Abhängigfei Das Cheater Karl übernir Charakter fe Das Josephi Das Leopolb                                                                                        | Berhäl: t vom Bei : an ber M nmt bie B iner Direct täbter The ftäbter The                                                                      | friel b<br>Biebn,<br>adsturtion<br>eater,                                                         | e be<br>neh<br>er Sc<br>fein !                      | r ft.<br>mui<br>fthea<br>Berfo<br><br>Perf                        | idti<br>nger<br>nal             | fæje<br>t. | n u     | nb s   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120<br>120                                                                |
| : | Senbelmann  III. Die  Abhängigfei Das Theater Karl übernir Charafter fe Das Josephi Das Leopolb Korntheuer                                                                             | Berhäl: t vom Bei : an ber M nmt bie B iner Direct täbter The ftäbter The                                                                      | fniffe<br>fpiel b<br>diebn,<br>achtur<br>tion<br>eater                                            | e be<br>neh<br>er Sc<br>fein !                      | r fti<br>mui<br>fthea<br>Berfo<br><br>Berfi                       | ibti<br>nger<br>nal             | fæje<br>t. |         | nb !   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121                                                         |
|   | Sepbelmann  III. Die  Abhängigfei Rast übernir Charafter fe Das Zofephf Das Leopold Rorntheuer Rasimund                                                                                | Berhall t vom Bei an ber M nmt bie B iner Direc täbter The                                                                                     | friel b<br>giebn,<br>adstur-<br>tion<br>cater<br>eater,                                           | e be<br>neh<br>er So<br>fein !<br>ig                | r ft.<br>mui<br>fthea<br>Berfo<br>Berfo                           | idti<br>nger<br>nal             | fæje<br>t. | n u     | nb s   | •    | atu | 117 118 119 120 121 121                                                                        |
|   | Sepbelmann  III. Die  Abhängigfei Das Cheater Karl übernir Charafter fe Das Josephi Das Leopold Rorntheuer Raimund Seine poetif                                                        | Berhal t vom Bei c an ber M nmt bie P iner Direc tädter The ftäbter Th                                                                         | friel b<br>diebn,<br>adsturtion<br>eater,<br>eater,                                               | e be<br>neh<br>er Sc<br>fein !<br>ig<br>fein        | r ft.10 mui                                                       | ibti nger ter nal onal          | febe       |         | mb !   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123                                           |
| : | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Das Theater Karl übernir Charafter fe Das Zofephf Das Leopold Rontheuer Kaimund Seine poetif Seine Berär                                             | Rerhäl: t vom Bei c an der M innt bie P iner Direc tädter The ftädter Th de Erhebu iderung de                                                  | friel b<br>diebn,<br>adsturtion<br>eater,<br>eater,                                               | e be<br>neh<br>er Sc<br>fein !<br>ig<br>fein        | r ft.10 mui                                                       | ibti nger ter nal onal          | febe       |         | mb !   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124                                    |
| : | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Rasl übernir Charafter fe Das Zofephi Das Leopold Korntheuer Kontheuer Seine poetifi Seine Berär Brag                                                | Rerhall t vom Bei an der M nunt die M iner Direc tädter The ftädter Th                                                                         | friel b<br>diebn,<br>achtur<br>tion<br>ater<br>eater,<br>ing bei                                  | e be<br>neher So<br>fein !<br>fein<br>fein<br>enhaf | r ft.10 mui                                                       | ibti nger ter nal onal          | fche       |         | mb !   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126                             |
| : | Senbelmann  III. Die  Abhängigfeie Das Theaterie Charafter fe Das Zeopolb Korntheuer Raimund Seine poetifi Seine Berär Brag Leipzig. Kü                                                | Rerhal t vom Bei an ber M met die B iner Direct dibter The ftabter Th                                                                          | friel b<br>Siedn,<br>achtur<br>tion<br>cater<br>eater,<br>ing ber<br>r poffe                      | neher Ho<br>fein !<br>fein !<br>fein wool           | r fte<br>mui<br>fthea<br>Berfo<br>Perfo<br>                       | idti nger ter nal               | fche       | : 11 14 | nd 1   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127                      |
|   | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Das Cheater Karl übernir Charafter fe Das Josephi Das Leopold Korntheuer Kaimund Seine poetifi Seine Berär Brag Leipzig. Kü Das Berfon               | Rerhal: t vom Bei : an ber M innt bie P iner Direct tädter The ftäbter Th the Crhebu tberung be ftner's Dir                                    | friel b<br>diedn,<br>adjuntion<br>eater,<br>eater,<br>ing ber<br>r poffer                         | nehier Go                                           | r ft.                                                             | ibti nger nger nal              | fcet       | : 11 14 | nd 1   | •    | atu | 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128                      |
|   | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Das Cheater Karl übernir Kharafter se Das Sosephi Das Leopold Korntheuer Raimund Seine poetis Seine Berär Brag Leibzig, Kü Das Bersons Charafter vo  | Rerhal t vom Bei c an ber M met bie B iner Direc thabter Th che Erhebu thern's Dir al n Rüftner'                                               | fpiel b<br>Biedn,<br>achtur<br>tion<br>eater,<br>ing ber<br>rection                               | e be neh                                            | r fte<br>mun<br>ofthea<br>Berfo                                   | ibti nger nger nal              | fcet       | : 11 14 | nd 1   | •    |     | 117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128<br>129               |
|   | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Ratl übernir Charafter fe Das Leopold Korntheuer Kanimund Seine poetifi Seine Berän Brag Leipzig. Kü Das Rerfone Charafter vo Iharafter vo           | Rerhall t vom Bei an ber M nmt bie M iner Direc tädter The ftädter The ftädter The ftänter The ftanter The ftanter The ftanter The ftanter The | fpiel b<br>Biebn,<br>achtur<br>acter<br>eater,<br>ing bei                                         | er be neh er be fein ! fein ! . r Bol               | r ft.                                                             | idti nger nal                   | fche<br>t. | gswe    | nb (   | •    |     | 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130 |
|   | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Ratl übernir Eharafter fe Das Leopold Korntheuer Raimund Seine poetifi Seine Berän Brag Leipzig. Kü Das Rerfona Charafter vo Shrafter vo Shrafter vo | Rerhall t vom Bei an ber M iner Direc tädter The flatter Th fler's Dir in Küftner's Bechsel in                                                 | fpiel d<br>giedn,<br>achtur<br>tion<br>ater<br>eater,<br>ung bei<br>rection<br>rection            | e be neher her her her her her her her her her      | r fteimus<br>fthea<br>Gerfo<br>Berfo<br>Berfo<br>Berfo<br>Citspoj | ibti nger nal                   | fcet       | g&wa    | nd 1   | •    |     | 1177 1188 1199 1200 1211 1213 1244 1256 1279 1300 1333 133                                     |
|   | Sendelmann  III. Die  Abhängigfei Ratl übernir Charafter fe Das Leopold Korntheuer Kanimund Seine poetifi Seine Berän Brag Leipzig. Kü Das Rerfone Charafter vo Iharafter vo           | Rerhal t vom Bei an der M nunt die nunt die flater The ftabter Th  fte Erhebu therung be ftner's Dit 1 n Kuftner' Bechsel in i                 | fpiel b<br>Giebn,<br>achtur<br>tion<br>ater<br>eater,<br>ung bei<br>rection<br>section<br>ber Die | e de neher Se fein !  fein !  fein !  r Boll        | r fteimus<br>fthea<br>Gerfo<br>Berfo<br>Berfo<br>Ctspof<br>Ctspof | idti nger nal                   | fche<br>t. | gswe    | nb (   | •    |     | 117<br>118<br>119<br>120<br>120<br>121<br>121<br>123<br>124<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130 |

ţ.

|                                     |          |       |          |         |       |        | @    | Seite |
|-------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-------|--------|------|-------|
| Berpachtung bes Theaters und fei    | n Ber    | fall  |          |         |       |        |      | 138   |
| hamburg. Das Berfonal bes Si        | tadtth   | eater | 6        |         |       |        |      | 138   |
| Emil Devrient und feine Frau        |          |       |          |         |       |        |      | 140   |
| Das neue Theater und bie Wirfun     | g ber    | über  | große    | n Bül   | nen   | auf d  | ie   |       |
| Shauspielfunst                      |          |       |          |         |       |        |      | 142   |
| Frankfurt                           |          |       |          |         |       |        |      | 144   |
| Raroline Lindner                    |          |       |          |         |       |        |      | 144   |
| Beibner und bas weitere Berfond     | ıĹ       |       |          |         |       |        |      | 145   |
| Die Wantertruppen                   |          |       |          |         |       |        |      | 147   |
| Die Faller'iche Gefellichaft .      |          |       |          |         |       |        |      | 147   |
| Die graflich Sahn'iche Wefellichaft | :        |       |          |         |       |        |      | 148   |
| Ueberblid bes Buftanbes .           |          |       |          |         |       |        |      | 153   |
|                                     |          |       |          |         |       |        |      |       |
| IV Gingus han Oltana                | <b>4</b> |       | <b>.</b> | RI.     |       | : atre |      | •     |
| IV. Einfluß der Litera              |          | •     | DIE (    | கமி     | ıuıp  | tett   | սոյւ | •     |
| (                                   | 1830     | ).)   |          |         |       |        |      |       |
| Ergiebigfeit biefer Periobe .       |          |       |          |         |       |        |      | 155   |
| Tied gegen bie Schiller-Nachahme    |          |       | :        |         |       |        |      | 157   |
| Einfluß berfelben auf bie Schaufp   |          |       | :        |         |       |        |      | 158   |
| Ginfluß bes Calberon                |          |       | :        | :       |       | :      |      | 158   |
| Rudichlag auf Die Schaufpielfunfi   |          | •     | •        |         | •     |        |      | 160   |
| Bermirrende Fortwirfung bes 2Be     |          | láten | Thea     | ı'a     |       | •      |      | 161   |
| Der Deflamationeton und fein U      |          |       |          |         | :     | •      |      | 164   |
| Die Wiener Manier                   |          | •     | •        | •       |       | :      |      | 167   |
| Die Dehnung in ber Deklamation      | •        | •     |          | :       | •     | :      | •    | 169   |
| Behandlung ber Ueberfehungen        |          | :     | :        | :       | •     |        |      | 172   |
| Das Luftspiel                       |          | •     | •        | •       | •     |        | •    | 172   |
| Das moderne frangofifche Luftipie   |          | Tied  | 'a M}    | einun   | a har |        | •    | 174   |
| Der Ginfluß auf Die Schaufpielfu    |          |       |          |         |       | ~      | :    | 177   |
| Das Melobrama                       | •        | •     |          | •       |       | :      | •    | 178   |
| Ueberficht bes Literatureinfluffes  |          | •     |          | :       |       | :      | •    | 179   |
| Grillparger                         |          |       | :        |         | •     |        | •    | 179   |
| Raupady                             |          | •     | •        | •       | •     | •      | •    | 180   |
| Die alte Spaltung zwiften Dicht     |          | ⊛ക∧   | ·        | Ifunsi  | •     | •      | •    | 182   |
| Beft (Schreyvogel) über bas Bud     |          |       |          | eren li | •     | •      | •    | 183   |
| Die Literatur verlangt bie Buhne    |          |       |          |         | •     | •      | •    | 185   |
| Streit um bie Selbftanbigfeit ber   |          |       |          |         | •     | •      | •    | 186   |
| Ireit um die Gelofianoigieit der    | •        |       |          |         | •     | •      | •    | 189   |
|                                     |          |       |          |         |       |        |      |       |

231

|                                                                                                                                                                                                                                             | .,,,,,                          |                 |               | CIIIO  | rali   | utti                       | ,,,,, |                                       |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|----------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | (18             | 30.)          |        |        |                            |       |                                       | Seit                                                               |
| Das Wohlergehen ber Run                                                                                                                                                                                                                     | fflor                           | a[8 ]]          | rfadia        | hea.   | Quna   | nerfa                      | ΠÆ    |                                       | 19                                                                 |
| Die Berfonlichfeit ber Sof                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |               |        |        | •                          |       | •                                     | 19                                                                 |
| Ihr Berhalten zu ben fünft                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |               | nhen   | •      | •                          | •     | •                                     | 19                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                 |               |        |        | Ċ                          | :     | :                                     | 19                                                                 |
| Berfall ber künstlerischen 2<br>Birkung auf bie künstlerisc                                                                                                                                                                                 | he M                            | raria           | •             | •      | :      | :                          | :     | :                                     | 19                                                                 |
| Birfung auf bie fünfterifc                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | •             |        | Ċ      |                            | :     | :                                     | 19                                                                 |
| Abhangigfeit ber Intenban                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |               |        |        |                            |       | :                                     | 19                                                                 |
| Um fo größeres Bemühen                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                 |               |        |        |                            |       | :                                     | 20                                                                 |
| Das virtuose Sonderintere                                                                                                                                                                                                                   |                                 | ••••            |               | •      |        | •1••9                      | •     | :                                     | 20                                                                 |
| Die Journalistit                                                                                                                                                                                                                            | •••                             |                 | ·             | :      |        |                            |       | •                                     | 20                                                                 |
| Ihre Ausartung                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                 |               |        |        |                            | :     | :                                     | 20                                                                 |
| Ihre Berbreitung                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 |               |        |        |                            | ·     | :                                     | 20                                                                 |
| Ihr Bundniß mit ber Birt                                                                                                                                                                                                                    | uofită                          | it .            | •             | Ċ      |        |                            |       | ·                                     | 20                                                                 |
| Die Claque                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | ·             |        |        | ÷                          |       | •                                     | 20                                                                 |
| Die Gaftspielmuth .                                                                                                                                                                                                                         | •                               | :               | Ċ             | ·      | •      | •                          | •     | •                                     | 20                                                                 |
| Effect um jeden Breis .                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 | ·             | •      | •      | •                          | ·     | •                                     | 20                                                                 |
| Folgen der Führerlofigfeit                                                                                                                                                                                                                  | •                               | ·               | ·             | •      | :      | •                          | :     | :                                     | 21                                                                 |
| VI Meitere Grache                                                                                                                                                                                                                           | riffe                           | her             | hia           | ĥeri   | aen    | Œn:                        | fmic  | Finn                                  | aen                                                                |
| VI. Weitere Ergebr                                                                                                                                                                                                                          | tiffe                           |                 |               | heri   | gen    | En                         | twic  | flun                                  | gen                                                                |
| On any district                                                                                                                                                                                                                             |                                 | (183            | 10.)          | •      | •      |                            |       |                                       | •                                                                  |
| Operneinfluß                                                                                                                                                                                                                                |                                 | (183            | 80.)          | •      |        |                            |       | Elun                                  | 21                                                                 |
| Operneinfluß<br>Spielhonorare                                                                                                                                                                                                               |                                 | (183<br>:       | 80.)          | •      | •      | •                          |       |                                       | 21<br>21                                                           |
| Operneinfluß<br>Spielhonorare                                                                                                                                                                                                               |                                 | (183<br>:       | 80.)          | •      | •      | •                          |       | •                                     | 21<br>21<br>21                                                     |
| Operneinfluß<br>Spielhonorare<br>Finanznoth auch der Hofth<br>Das Ensemble gesicherter is                                                                                                                                                   | :<br>:ater<br>n ber             | (183            | 10.)          | •      | :      |                            |       |                                       | 21<br>21<br>21<br>21                                               |
| Operneinfluß<br>Spielhonorare<br>Finanznoth auch der Hofth<br>Das Enfemble geficherter is<br>Entwicklung derfelben der S                                                                                                                    | :<br>eater<br>n ber<br>Darft    | (183            | 30.)          | R nad  | htheil | ·<br>·<br>·                |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21<br>21<br>21<br>21<br>21                                         |
| Operneinfluß<br>Spielhonorare<br>Kinanznoth auch der Gofth<br>Das Ensemble gesicherter is<br>Entwicklung derselben der S<br>Die Theatercostümreform !                                                                                       | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | (183            | 80.)<br>36fun | R nad  | htheil | ig                         |       | •                                     | 21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21                                   |
| Operneinfluß<br>Spielhonorare<br>Kinanznoth auch der Hofthe<br>Das Ensemble gesicherter is<br>Entwicklung derselben der !<br>Die Theatercostümreform !<br>Tied's Angrisse darauf .                                                          | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | (183            | 80.)<br>36fun | ft nad | htheil | ig                         |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>22                             |
| Operneinfluß Spielhonorare Finanznoth auch der Hofthe Das Ensemble gesicherter is Entwicklung derfelben der 2 Die Theatercostumresorm 2 Tied's Angrisse darauf Berichtigungen                                                               | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | Oper            | 30.)<br>36tun | ft nad | htheti | :<br>:<br>ig<br>:          |       |                                       | 21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>22<br>22<br>22                       |
| Operneinfluß Spielhonorare Kinanznoth auch der Hofthe Das Ensemble gesicherter is Entwicklung berfelben der<br>Die Theatercostümresorm!<br>Tied's Angrisse darauf Berichtigungen                                                            | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | (183            | 30.)          | ft nad | htheil | ig                         |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21:<br>21:<br>21:<br>21:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:               |
| Operneinfluß Spielhonorare Finanznoth auch der Hofth<br>Das Ensemble gesicherter is<br>Entwicklung berfelben der !<br>Die Abeatercostümresorm !<br>Die Abeatercostümresorm !<br>Berichtigungen<br>Inconsequenz der Costümtr<br>Decvrationen | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | (188            | 30.)          | ft nad | htheti | ig                         |       |                                       | 21:<br>21:<br>21:<br>21:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:        |
| Operneinfluß Spielhonorare Finanznoth auch der Hofthe Das Ensemble gesicherter is Entwicklung derselben der S Die Theatercostumresorm ! Lied's Angrisse darauf Berichtigungen Inconsequenz der Costümte Decorationen                        | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | Oper sellungl's | 30.)          | ft nad | htheil | ig                         |       |                                       | 21:<br>21:<br>21:<br>21:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22: |
| Operneinfluß Spielhonorare Kinanznoth auch der Hofthe Das Ensemble gesicherter is Die Theatercostumresorm is Tied's Angrisse darauf Berichtigungen Inconsequenz der Costumts Decorationen Die geschlossen Simmer Der Othetersold            | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | Oper sellungl's | 36fun         | ft nad | htheti | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: |       |                                       | 21:<br>21:<br>21:<br>21:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22: |
| Operneinfluß Spielhonorare Finanznoth auch der Hofthe Das Ensemble gesicherter is Entwicklung derselben der S Die Theatercostumresorm ! Lied's Angrisse darauf Berichtigungen Inconsequenz der Costümte Decorationen                        | eater<br>n ber<br>Darft<br>Brüh | (183            | 36fun         | ft nad | htheti | ig                         |       |                                       | 21:<br>21:<br>21:<br>21:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22:<br>22: |

Burgerliche Stellung ber Schaufpieler . . . . .

|                                   |         |        |        |        |       |       |   | Sette |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---|-------|
| Lebenslangliche Berforgung .      |         | •      |        |        |       |       |   | 234   |
| 21. 2B. Schlegel's Angriff barauf | •       |        |        |        |       |       |   | 235   |
| Die Wegner ber Sittlichfeit ber @ | dauf    | pieler |        |        |       |       |   | 237   |
| Die Ehen ber Schaufpieler .       |         |        |        |        |       |       |   | 238   |
| Das fittliche Richteramt bes Bub  | lifumé  | 3      |        |        |       |       |   | 239   |
| Stand ber allgemeinen Bilbung     |         |        |        |        |       |       |   | 240   |
| Gefellschaftliche Stellung .      | •       |        |        |        |       |       |   | 241   |
| Ausschluß von Ordensverleihung    | en      |        |        |        |       |       |   | 243   |
| Beiftliche Angriffe. Tholuck      |         |        |        |        |       |       |   | 244   |
| Borwurf ber Charafterlofigfeit '  |         |        |        |        |       |       |   | 247   |
| Dauernbe Gleichgültigfeit bes Gi  | taates  | geger  | ı bas  | Thea   | ter   |       |   | 249   |
| Durch bie Berbreitung fonftitutio | neller  | Forn   | nen n  | idht g | eänbe | ert   |   | 252   |
| Ueberblid bes herrichenten Buftar | ndes    |        |        |        |       |       |   | 253   |
|                                   |         |        |        |        |       |       |   |       |
| VII. Immer                        | man     | n 8    | Dire   | ctio   | n.    |       |   |       |
| 3mmermann's Gintritt in bie Du    | ffeldo  | rfer 2 | Berhä  | ltniff | e     |       |   | 257   |
| Ceine theatralifde Ginmifdung     |         |        |        |        |       |       |   | 258   |
| Stiftung bes Theatervereins .     |         |        |        |        |       |       |   | 259   |
| 3mmermann's Grundfage .           |         |        |        |        |       |       |   | 260   |
| Gein Berfahren beim Ginftubiren   |         |        |        |        |       |       |   | 261   |
| Die erften Muftervorftellungen    |         |        |        |        |       |       |   | 262   |
| Dientelefohn's Singutritt .       |         |        |        |        |       |       |   | 263   |
| Cebbelmann's Theilnahme .         |         |        |        |        |       |       |   | 264   |
| Immermann übernimmt bie Inter     | nbanz   | bes 2  | lctien | -Thec  | iters |       |   | 264   |
| Spaltung mit Dientelsjohn .       |         |        |        |        |       |       |   | 266   |
| Die Thatigfeit bes Theaters .     |         |        |        |        |       |       |   | 267   |
| Das Repertoir                     |         |        |        |        |       |       |   | 268   |
| Undurchführbarfeit bes Unternehn  | iens    |        |        |        |       |       |   | 269   |
| Seine Resultate. Bearbeitungen    | . ලැ    | eniru  | ngen   |        |       |       |   | 271   |
| Charafter von Immermann's Dir     | ection  | Sha    | fefpe  | are ge | genü  | ber   |   | 273   |
| Seine Unfichten über Schaufpielfu | nft     |        |        |        |       |       |   | 275   |
| Entichieben literarifder Stanbpur | ıft .   |        |        |        |       |       |   | 279   |
| Burbigung feines Unternehmens     |         |        |        |        |       |       |   | 280   |
| Gein Lob ter Schaufpieler .       |         |        |        |        |       |       |   | 281   |
| Sein Unmuth über bie Gleichgulti  | afeit t | es G   | taatee | und    | ter & | ürfte | n | 284   |
| Schlufbetrachtung                 |         |        |        |        |       |       |   | 286   |

# Geschichte

ber

deutschen Schauspielkunft.

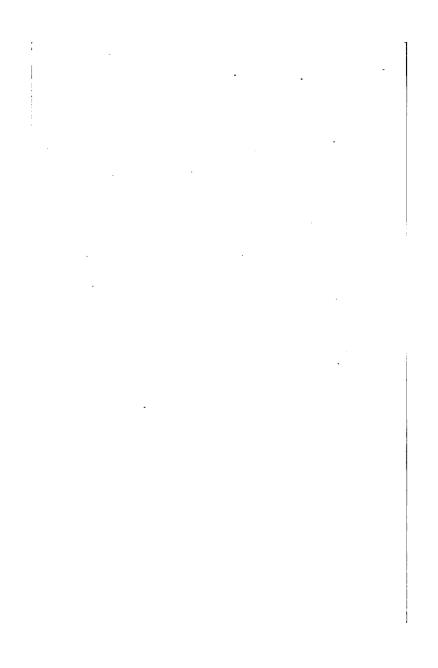

Der Wendepunkt der Cheaterorganisation mit der Intendang des Grafen Bruhl in Berlin.

(1815-1828.)

Reinen entscheibenberen Moment hat bie Entwicklungsgeschichte ber beutschen Schauspielkunft in ihrem ganzen Verlaufe zu zeigen, als ben nach Beendigung ber Breiheitskriege. Ihre Lebensgestalt erfährt eine tiefgreifende Veränderung, eine, nach aller Arbeit der früheren Jahrhunderte, unerwartete, unverdiente. Auch über die Entwicklung seiner Schauspielkunst täuschte diese Zeit bes Vaterlandes Erwartungen.

Der Abschluß ber vorigen Beriobe hat gezeigt\*), bag ber bis babin erreichte Sobepunkt ber Entwicklung zum Wenbepunkte fur ben inneren Werth ber Runft zu

<sup>\*)</sup> III. Band S. 421.

werben brobte, bag ihr barum mehr als je funfterfahrene und gefinnungstüchtige Bubrer noththaten.

Denn bie großen Saupter ber Schulen: Schröber, Iffland, Goethe traten vom Schauplate ab. Die verschiedenartigen Forderungen aber, welche fie gestellt hatten, brohten einen willfürlichen Eklekticismus zu erzeugen, ein geschmackverwirrendes Gemisch von Manieren. Es mußte jett ein sichres Maaß der Schönheit und Ratur gefunden, streng eingeschult und gewissenhaft im Gesammtgeiste der Kunstgenossenschaften bewahrt werden.

Mehr als zu irgend einer Zeit hing also Alles von ber Organisation ber tonangebenden Theater ab, mehr als zu irgend einer Zeit war zu beklagen: was hierin geschah.

Der Bariser Friede hatte ben beutschen Gösen Racht und Gerrlichkeit zuruckgegeben. Das Theater war es, das zunächst von dem erneuten Glanze Zeugniß abzulegen hatte. Neue Gofbühnen wurden errichtet, die bestehenden in größeren Flor gebracht, indem die Fürsten reichlichere Zuschüsse spendeten. Die Ration dagegen bezah sich überall, wo sie in landständischen Berathungen über die Reorganisation der Staaten, oder bald in den neuen constitutionellen Formen das Recht dazu erhielt, des Anspruchs: das Rationaltheater nationalen Zwecken zu bestimmen. Nirgends, wo man an die Sonderung des Eigensthums und der Besugnisse von Staat zu Krone ging, sprachen die Landesvertreter das Theater als Eigenthum

bes Landes an, nirgende murbe feine ftaatliche Bebeutung proflamirt, nirgende bie Rothwenbigfeit anerkannt : es nach Staatsgrunbfagen - alfo von ber Lanbesregierung - regeln und übermachen ju laffen \*). Die Sorge um bie Roftsvieliakeit ber Erhaltung mar bas Ginzige, mas ins Auge gefaßt murbe, und fo begnugte man fich: bie Theaterfubventionen in ben Civilliften ber Fürften in Unfchlag zn bringen, bie Erhaltung und Leitung ber Buhnen aber ben Gofen unbedingt zu überlaffen, bamit biefelben auch fur etwa erbobte Unfoften aus ihren weis teren Mitteln auffomnien möchten \*\*); was benn auch meiftentheils geschab. Um fo mehr batten bie Gofe nun bas Theater als ihr Eigenthum zu betrachten, ba fie es auf ibre Gefahr übernommen, ba es ibnen überlaffen war, feine Ginrichtung und Leitung mit ber Liberalität ibrer Unterftugung in Uebereinstimmung zu fegen.

Bie und von wem biefe reicher botirten Runftanftalten geleitet werden follten, welche von nun an ben Einfluß ber Stadttheater entschieden überflügeln und tonangebend für ben gesammten Runftzustand werden mußten — bies war eine Frage von ber höchsten Bichtigkeit.

<sup>\*)</sup> Das Bestehen ber Regierungscommissaire am Mannheimer Theater fann nicht als eine Ausnahme hiervon gelten; es follte bamit ein hoheres Staatsprincip burchaus nicht vertreten fein.

<sup>\*\*)</sup> Denfelben Berlauf hatte biefe Angelegenheit bei ber fpateren Berbreitung ber constitutionellen Staatseinrichtungen 1830 und 48.

Sie sollte fofort, an einer für biefen geschichtlichen Moment wichtigsten Stelle, in Berlin entschieden werden, wohin gerade jett die erwartungsvollen Blide Deutsch- lands gerichtet waren, von wo man eine entscheidende Erhebung bes geistigen und staatlichen Lebens erhoffte.

If fand war gestorben, ber Kunftler und Director, welcher die Gegensate bes fünftlerischen Entwicklungsmomentes biegsam und gewandt zu vermitteln gewußt, die größten Directionsschwierigkeiten, die wir im Berlauf der Geschichte beobachtet, stegreich bezwungen hatte. Wer sollte diesen Nann an dieser Stelle ersegen?

Gin Comité, bestehend aus ben Runftlern Befchort, Gerbt, Gern, Ungelmann und bem Theatersecretair Esperftebt, führte einstweilen bie Directionsgeschäfte, man wartete ber foniglichen Entschließung.

Es konnte nicht fehlen, daß in diesem funfmonatlichen Interimistikum die Frage der Theaterleitung überhaupt um so lebhafter erörtert wurde, als jede Ansicht einen Einfluß auf die wichtige Entscheidung beanspruchte.

Obgleich man in Berlin nur fünftlerische Leiter bes Theaters kannte, von Döbbelin, Ramler und Ensgel, Fleck bis Iffland, obschon die nur zweijährige administrative Thätigkeit des Geheimraths von Warsing die Beamtendirection sehr schlecht empsohlen hatte, so fehlte es dennoch nicht an Gegnern der Kunftlerdirection. Man führte an: Die Schauspieler und Dichter hätten jederzeit selbstfüchtigen Zweden die Vorband gegeben.

Diefe batten mit ihren eigenen Studen bas Revertoir überschwemmt und andern Schriftstellern ben Raum verfagt, jene eine Rollenufurpation ausgeübt, jum Rachtheil ber Darftellungen wie ihrer Mitfunftler. fonnte ben letteren Borwurf allerdings mit bem Beifviele Edhofe, Schrödere und dem nabeliegenden Ifflande beweisen. Wie unerheblich aber ber Rachtheil Dieser Uebergriffe ber Gigenliebe, ben unermeflichen Bortbeilen ber Runftlerbirectionen gegenüber, war, bas vermochte man in Diefer Epoche gar nicht richtig ju fchaten, weil bas beutsche Theater bis babin nur in febr feltenen Fällen ohne fünftlerische Leitung gewesen mar. Man vergaß bei biesem fleinlichen Borwurfe, bag bie einer Intendang untergeordneten fünftlerischen Vorftande immerhin auch eigenliebigen Beluften folgen fonnten, mas obenein unter ber Aegibe ber Intendanzverfügung noch ungestrafter geschehen durfte. Und follte man etwa, um bie Direction bes Theaters von allen egoiftischen Beeintrachtigungen frei zu halten, feinen Schaufpieler zum Regiffeur, feinen Dichter jum Theaterfecretair und Dramaturgen, feinen Componiften jum Mufikbirigenten machen? Das biege Die Natur ber Dinge-verfehren, um ben Uebeln aus bem Bege zu geben, die von ber Ratur ber Dinge ungertrennlich find.

Richtsbestoweniger wurde bie Unsicht stark vertheis bigt: bag es gerathen sei: bie Leitung bes Theaters einem unpartheiischen Mann, b. h. einem folden zu übers geben, welcher feiner von allen ben Kunften angehörte, bie fich in ber Dramatik vereinigen, bamit er ein gerechtes Gleichgewicht in bas complicirte Zusammenwirken zu bringen vermöge.

Bei biefer Beamtenansicht war freilich ber funft= lerische Standpunkt ganglich aufgegeben: Man ignorirte, daß eine theatralische Darftellung ein organisches Banges ift, welches, von feinen erften Unfangen bis ju feiner Bollendung, von einem einzigen Lebenspunfte ausgeben und von diefem unausgesett Antrich und Regelung em= pfangen muß; bag aber bies nur mit erfahrungemäßiger Renntnig von ben jedesmaligen richtigen Gulfemitteln geleiftet werden fann. Man fab ben Complex ber Runftthatigkeiten und Erforberniffe, welchen eine theatralische Darftellung bedingt, nur als einen Dechanismus von Dicht = und Schauspielfunft, Mufit = und Tangfunft, Decorationen, Mafchinen und Beleuchtung, Rleibern und Perruden an, beffen Uhrwert nur punktlich und forgfaltig aufzuziehen fei, um bas Stud regelmäßig abgefpielt zu feben.

Diese Confequengen verhehlte man fich freilich bei ber Empfehlung eines fünftlerisch unbetheiligten Buhnenvorsftandes und ihr fam die allerdings begründete Angabe zu Gulfe, daß unter ben Mannern vom Bach folche Berfonslichteiten sehr selten seien, welche durch allgemeine Bilbung, Gleichgewicht der haltung und Geschäftsgewandts

heit benjenigen gleichgefommen wären, welche man aus andern Ständen — also boch wohl vornehmlich aus dem der Staatsbeamten — wählen konnte. Wenn nun aber auch die rechten Männer unter den zur Leitung befähigten Dichtern und Schauspielern selten waren, so waren sie boch noch nicht gänzlich ausgegangen und immerhin der widernatürliche Gewaltschritt nicht gerechtsertigt: Der Schauspielkun st ft an des frem de Führer aufzudringen. Weil ein vollgültiger Ersat für Issland nicht zu sinden war, sollte darum der Grundsat kunstellerischer Leitung des complicirtesten Kunstinstitutes beseitigt werden?

Die Debatte hierüber wurde zunächst geschloffen, ba am 14. Febr. 1815 ber zum General-Intendanten ber königl. Schauspiele ernannte Kammerherr Graf Karl Morig von Brühl sein Amt antrat und es auf die künstlerische Leitung in allen ihren wesentlich bestimmenden Theilen ausbebnte.

Diese Organisationsveranderung war tief einschneis bend, aber Bruhl's perfonliche Eigenschaften schienen bas mit zu versohnen.

Er war ein Mann von wahrhaft abeligem Sinn, lebhaftem Geifte und gefühlvollem Bergen, ebenfowohl von vornehmer Reprafentation als von gewinnender Liebensmurdigkeit des Benehmens.

Eine leidenschaftliche Liebe fur bas Theater war fein Familienerbtheil\*), fie hatte bei einem Jugendaufenthalt in Weimar bestimmte Richtung erhalten. Er dilettirte in Schauspielfunst \*\*), Rufif, Boefie und Zeichenkunft.

Alle diese Eigenschaften waren bei dem Leiter einer Kunftanstalt vielverheißend, dem zu gleicher Zeit die reichlichsten Geldmittel zur Verfügung gestellt wurden. Die summarische Instruction, welche der Staatskanzler Fürst von Harbenberg dem Grasen von Brühl gab, lautete: "Machen Sie das beste Theater in Deutschland und danach sagen Sie mir, was es kostet \*\*\*).

Daß unter folchen Umftänden die äußere Ausstattung der Berliner Buhne die auffallendste Beränderung ersuhr, war um so weniger zu verwundern, als Brühl große Borliebe für Decoration und Costum hegte, ja die Ansordnung des letzteren zu seinem Steckenpferde machte. Er führte dabei die historische Richtigkeit der Kleidertracht mit solcher Consequenz, mit soviel Glanz und Solidität durch, daß das Costumwesen der deutschen Bühne durch

<sup>\*)</sup> Sein Dheim, Friedr. Lubw. v. Bruhl, ber eine Angahl Stude geschrieben, unterhielt ein reich ausgestattetes Liebhaberstheater auf seinem Landqute.

<sup>\*\*)</sup> In Beimar hatte er, von Goethe einftubirt, ben Balaosphron in ber hofvorstellung gespielt.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Bruhl's Munbe vernommen.

ihn in eine neue Phafe gehoben wurde, beren genauere Betrachtung für bie Runftgeschichte von Bichtigfeit ift\*).

Indeffen muß es Bruhl nachgerühmt werben, bag er auch fur ben inneren Lebensgeift ber Schauspielfunft einen richtigen und feinen Sinn hatte und bag er ben guten Beift ber Schule, beffen Erbichaft fur feine Intendang ein unermeflicher Bortheil war, ehrte und wenigftens gu erhalten suchte, ba er ihn fortzubilben nicht im Stanbe Um ben nachwuchs junger Talente mar er forgfältig bemuht, verschaffte ihnen mit großer Liberalität Lehrer, mußte biefen bann freilich alles Weitere überlaffen, wodurch benn ber Erfolg ben Absiditen felten ent= Bu einer fostematischen Vorschule wurden bie reichlich gebotenen Mittel nicht verwendet. Aber Brübl förderte minbestens die Bühnenfortschritte junger Talente burch entsprechenbe Beschäftigung und begleitete Die gelungenen Bemühungen mit aufmerkfamer Theilnahme, wußte einen edlen Chrgeiz badurch ju erregen, und verftand in ernfter und vaterlicher, babei vornehmer Beife ju loben wie zu tabeln. Bebe Aleugerung felbstfüchtigen Sonderintereffes mußte auch bei ben reiferen Runftlern feiner Digbilligung gewärtig fein, jeber Beweis befonberer hingebung an bas Gesammtintereffe burfte auf feine Anerkennung rechnen, die oft gur Belohnung murbe; er war also weder absichtlich noch wiffentlich am Berfall ber fünftlerifchen Gefinnung fould, die bon biefer Beit batirt.

<sup>\*)</sup> Folgt in Kap. VI.

Dazu wurde wesentlich burch seine Bemuhung die außere Lage ber Kunftler mit außerordentlicher Liberalität geordnet und gesichert; in lebenslänglichen Anstellungen und reichlichen Benfionirungen rivalistre nun Berlin mit Wien und zog die andern Hoftheater nach fich.

Dem immer wachsenden llebergewichte der Oper, bes glänzenden Ballets — bas die Borliebe des Königs pflegte — gegenüber hatte er den besten Willen, das Schauspiel in Ansehen zu erhalten, auch begünftigte er einheimische Dichter und bot, vielleicht nur allzuwillig, die funftlezrischen Kräfte literarischen Bersuchen an.

Sollte man nicht glauben, daß das Zusammentreffen so schöner Eigenschaften und Intentionen, das Ergreifen so vieler an sich heilfamer Maaßregeln Bruhl's Intendanz zu einer der förderlichsten Kunstperioden stempeln mußten? Und doch war es nicht so.

Seine Lobredner haben ihn oft ben zweiten Dalberg genannt; und gewiß, an perfonlichen Eigenschaften, an eblem Willen durfte er diefem verglichen, vielleicht vorgezogen werden, dagegen ift er mit ihm weder in feiner fünftlerischen Stellung, noch in den fünstlerischen Grundsägen seiner Führung zu vergleichen.

Wie wir gesehen haben \*), stütte Dalberg sich nicht blos auf bas ihm vom hofe ertheilte amtliche Ansehen, sondern auf kunftlerische Mitarbeit und Erfahrung. Er ftellte sich in Mitte der Thatigkeit und lernte babei ben

<sup>\*)</sup> III. Band S. 14 u. f.

Sachverstand so respectiren, daß er den Kunftlern, je länger je mehr, die ganze kunftlerische Leitung überließ. Brühl dagegen konnte niemals inmitten ber kunftlerischen Thätigkeit, sondern nur über derselben stehen. Er hatte in keiner eigenen öffentlichen Production lebendige Runsterfahrungen gemacht, um so unerschütterter war in ihm das Selbstvertrauen eines vornehmen Dilettantismus geblieben, der sich, wenn es auf letzte Entscheidungen ankommt, über jedes Urtheil der eigentlichen Runstverständigen zu stellen pflegt. Die liebenswürdige Humanität, die weltmannische Feinheit, womit Brühl diesen Absolutismus zu versüßen verstand, konnte ihn nicht unschällich machen.

Sierzu fam, bag bie gange Führung ber Berliner Buhne eine bureaucratische wurde.

Der Theaterzettel führte nicht mehr ben Titel: "Königliches Nationaltheater", sondern "Königliche Schauspiele. "Ein umfängliches Bureau umgab den GeneralIntendanten. Aus Ifflands geräuschloser Schreibstube,
wo er, von untergeordneten Federn unterstützt, fast allein
alle Bureauarbeit als ein Nebengeschäft abthat, war
nun die unruhige, imponirende Erpedition einer Difasterie geworden. Vier Geheimsecretaire und eine entsprechende Anzahl untergeordneter Schreiber verbargen in
der General = Intendantur hinter hohen Pultgittern ihr
geschäftiges Nichtsthun, während die Nothwendigkeit der
nächsten technischen Absertigungen die Errichtung eines
zweiten kleineren Bureaus im Theatergebäude herbeisührte;

eine Maagregel, welche im Dramatischen Wochenblatte öffentlich vertheidigt werden mußte. Für Geschäfte, welche bis dahin Schauspielern als Rebenfunction übertragen worden waren: Billetverkauf, hausverwaltung, Inspection über Garberobe u. A., wurden nun eigene, theilweise doppelte Beamte angestellt\*). Ratürlich ging aus dieser prätensiösen Einrichtung der weitläusigste Geschäftsgang hervor. Dinge, die unter Ifsland von Mund zu Munde rasch entschieden worden waren, mußten jest jedem Angestellten erst sein Theil Geschäftigkeit abwersen und dauerten darum wochenlang. Alles bekam den geheimnisvollen, Ehrsucht = und Bangigkeit-einslößenden bureaucratischen Charakter.

Brühl, der sich in diesem officiellen Rimbus wohlgefiel, fand begreiflicherweise unter seinen Bureaubeamten
weit gefälligere Rathgeber, als unter den funftlerischen
Borständen. Die Officianten waren daber bald die Sauptpersonen am Theater, die Kunstler nur untergeordnete Arbeiter.

Der Unterschied zwischen Dalberg's und Bruhl's Intendangen ift alfo augenfällig: fie liefen in entgegengefesten Richtungen auseinander. Während Dalberg ben funftlerischen Geift zu heben, ihm höhere Befähigung zur

<sup>\*)</sup> Ein Spottvogel brachte aus: bag bemnachft für bie linfen und für bie rechten Stiefel verschiedene Inspectoren angestellt werben follten.

Selbstregierung zu verleihen trachtete, hat Bruhl ibn in Unmundigkeit zu versetzen gesucht, um seine Thatigkeit nach seiner Willkur zu lenken.

Bevor bie unausbleiblichen Folgen biefes Shftems zu betrachten find, wird ein Ueberblid ber Arbeiten zu nehmen fein, welche die Schauspielkunft in Berlin mahrend Bruhl's breizehnjähriger Leitung lieferte.

Werner's "der vierundzwanzigste Februar" ist im Jahre 1815 als erste außergewöhnliche Erscheinung zu nennen, ein Stuck, das Iffland zurückgelegt hatte, Brühl aber, nach Goethe's Beispiel, aufführen ließ, ebenso wie bessen Epimenides Erwachen und die dramatische Einrichtung von Schillers Glock; auch die Brüder des Terenz in der Weimar'schen Einrichtung, selbst mit Rachahmung der Maskenanwendung\*); Ludw. Devrients unübertressliche Schöpfung des Rochs Sprus erhielt das Stück dauernd auf dem Repertoir. Lamotte Fouqué versuchte sich mit einem vaterländischen Drama: "Die heimkehr des großen Churfürsten" ohne Glück auf der Scene. Robert in dem bürgerlichen Trauerspiele "die Macht der Verhältnisse" mit Anerkennung.

1816 bebutirte Clauren, ber mit auffallendem, wenn auch furzem Glud, in Rogebue's Buffrapfen trat, mit feinem Luftspiele,, der Abend im Bofthause". Rlingemann's Fauft errang theatralischen Erfolg, nicht fo der weitere Ber-

<sup>\*)</sup> III. Band S. 263.

fuch mit dem lateinischen Luftspiele in Plautus', "Gefangenen". Muliner's "29. Februar" bezeugte die schnelle Ansteckung von Werner's "24. Februar". Wolffgab sein etstes Trochaenstück: "Pflicht um Pflicht" und führte Calderon's "standhaften Brinzen" ein, der, bei dem durch die Freiheitskriege neu geweckten religiösen Leben in Berlin, großen Eindruck hervorbrachte. Satte Graf Brühl bis hieher sich als entschiedener Anhänger von Goethe's Richtung gezeigt, so entsprach dem wenig die Aufführung des berüchtigten Relodrama's "der Hund des Aubry".

1817 erschien ber I. Theil von Shakespeare's "Geinrich IV." und darin Ludw. Devrient's zum unausweichbaren Muster gewordene Schöpfung des Falstaff. Dehlenschläger machte sich ber Bühne durch "Axel und Walburg" bekannt, Chateaubriand's "Germanikus" wurde versucht, und Müllner enthüllte die Grenze seines Talentes in König "Nngurd."

1818 tam mit ber Ahnfrau und Sappho ber reich begabte Nachfahr Werner's und Mulner's: Grillparzer, auf die Buhne. Souwald schloß sich ihm, zunächst mit ber heimkehr, an. Calberon's Leben ein Traum ging in Scene.

1819 Weft's Donna Diana, brei Jahre später als in Wien, aber mit bem größten Erfolge, ben bas meistershafte Spiel ber brei Sauptpersonen, ber Frau Stich = During, Wolff's und Beschort's, und bas vor-

treffliche Ensemble hervorbrachte, welches Bolff's Regie, durch eine Beimar'sche Genauigkeit bes Ginftubirens, erreicht hatte\*).

Die hoffnungen aber, welche die Schauspielfunst auf eine Berfolgung dieser siegreich eingeschlagenen Richtung setzen mochte, wurden in demselben Jahre durch die Aufführung von: "Die Waise und der Rörder" gedämpst, womit nun das nioderne französische Melodrama in das Repertoir einzog und allen Rachtheil, der sich schon beim ersten Erscheinen dieser Gattung für die Schauspielfunst erkennen ließ\*\*), noch durch die modern überspannten Effecte vermehrte.

1820 brachte ben zweiten Theil von Shakespeare's Geinrich IV. und Calberon's Arzt seiner Ehre, ferner Mullner's lette Anstrengungen in ber "Albaneserin", dagegen aber auch ben Erstling eines Dichters, bem bas beutsche Repertoir in einer unergiebigen Zeit viel zu banfen haben sollte: Raupach's "Fürsten Chavansth". Souwald's "Leuchtthurm" und "Fluch und Segen" fanden bereite Aufnahme, eine Aufsührung von Shakesspeare's "Bas ihr wollt" bagegen glückte wenig, durch die versehlte Bearbeitung, in welcher es unter dem Titel "die Zwillingsgeschwister" gegeben wurde.

1821 erichien Bolff's "Breciofa" mit Beber's Rufif, Souwald's "Bild", Calberon's "öffent-

<sup>\*)</sup> Es waren gegen 20 Broben von bem Stude gewesen.

<sup>\*\*)</sup> II. Band S. 232.

Devrient tram. Werfe. 8. Banb.

liches Geheimnig", Goethe's "Stella" (mit tragifcher Cataftrophe) und Raupach's "Erbennacht".

1822 miggludte die Darftellung von Kleift's "derbrochenem Rrug", Clauren feierte mit bem "Brauti= gam aus Mexico" feinen letten Triumph. Die Reihe ber bramatischen Romane nach Scott begann mit Lem bert's Bearbeitung von "Kenilworth".

1823 brachte Shafespeare's "König Johann", Töpffer's Dramatiffrung von Goethe's "hermann und Dorothea", Molière's "Tartuffe", Michael Beer's "Baria", und in den "Galeerenstlaven" den Gipfel des Melodramerfolges, der freilich hauptsächlich Ludw. Des vrient's Darftellung des Sträflings zuzuschreiben war.

1824 fam, verspätet genug und in holbein's Bearbeitung, das Käthchen von Geilbronn von Kleist auf
das Repertoir. Der große Erfolg ermunterte zu einem
Bersuche mit der "Familie Schroffenstein" besselben Dichters und Bearbeiters, er glückte wenig. Mit Delavigne's "Schule der Alten" suchte man den Ton der
hante comédie in Erinnerung zu bringen, am matten
Erfolge des "Wollmarkts" von Elauren erklärte sich
bessel gesunkenes Modeglück.

1825 begann Raupach, ber von Betersburg nach Berlin übersiedelt war, seine ganze Thatigkeit dem Theater und insbesondere dem Berliner zu widmen. Dem Erfolg von "Istor und Olga" reihte sich der seiner ersten Lustspiele an: "Aritik und Antikritik" und "Laßt die Tobten

ruhn". Seine bramatifirte Erzählung "Alanghu" wirfte nicht. Shakespeare's "Macbeth" wurde in einer Uebersegung von Spiker aufgeführt.

1826 erschien "Medea" von Grillparzer. v. Uechtrig trat mit einem verheißenden Ersolge seines ersten Bertes: Alexander und Darius auf, Shake= speare's "lustige Beiber" wurden ohne Glud versucht. Raupach wirkte in diesem Jahre wenig burch: "Raphaele", "die Bekehrten" und "die beiben Nachtwächter".

1827 dagegen gelang die Aufführung seiner "Tochter ber Luft". v. Uechtrit brachte "das Ehrenschwert", Maltit ein wohlgelungenes vaterländisches Trauerspiel "Gans Kohlhas".

In Jahre 1828, bem letten von Bruhl's Intendanz, lieferte Raupach fleißiger und erfolgreicher: "ben Risbelungenhort", "Genoveva", "bas Ritterwort"\*), "Borsmund und Mündel", "Nater und Tochter" und die Poffen: "Die Schleichhändler", "ber versiegelte Bürgermeister" und "ein Sonntag aus Schelle's Jugendleben" (eine Besarbeitung von Holberg's geschwähigem Barbier).

Daß andern Dichtern beghalb der Raum nicht mangelte, beweisen die gleichzeitigen Aufführungen von "Richard III." von Shakespeare, "Correggio" von

<sup>\*)</sup> Ein Stud, bas er nur geschrieben, um in der Rolle bes flummen Ritters Bolf Gelegenheit jum Erscheinen auf ber Buhne ju geben. Die Abficht mißlang, bie Halstrankheit bes Kunftlers erlaubte ihm auch nicht mehr flummes Auftreten.

Dehlenschläger und Kleift's "Prinz von homburg", nach langem Kampfe gegen militärische Gensur und nur in einer Berftummelung ber poetischen Motive, wozu leiber Ludw. Robert seine hand geliehen hatte. Neuen Dichtern wurde die Buhne geöffnet mit "Belisar" von Schenk und "hans Sache" von Dein hard ftein.

3m Uebrigen brachte Brubl's Repertoir Alles, mas von ben Dichtern ber vorigen Beriode noch geboten wurde, Robebue's lette Stude an ber Spite, ebenfo jebe nur einigermaaßen Erfolg versprechenbe Arbeit neuerer Talente. Dan findet neben ben Ramen ber claffischen großen Dichter und ben bieber genannten bei neu unternommenen Aufführungen bie von Rörner, Schall, Conteffa, b. Steigentefch, Julius v. Bog, Sonnleithner, Bulpius, Rind, Bruhl, Gubit, Levezow, Bilibald Alexis, Fr. Förfter, v. Tromlis, v. Auffenberg, v. Barnetow, D'Elpont, Abalbert vom Thale, v. Elzholz, Abami, 3. E. Mand, Jente, Gener, Gollmid, Ties. Ferner Die ber Schaufpieler = Dichter: Stephani, v. Solbein, v. Soltei, Blum, Lembert, Bogel, Schmidt, Biegler, Coftenoble, Bolff, v. Bahlhas (Reufeld), Sagemann, Arefto, Töpffer, Lebrun; ber Frauen: v. Beiffenthurn\_ Rrice= berg, Ellmenreich, und ber lleberfeger: Caftelli, Theodor Bell, b. Rurlander, b. Lichtenftein u. A.

An biesem bunten Gemisch bichterischer Aufgaben übte fich benn eine Aunftgenoffenschaft, in welcher bie Gegenfate ber verschiebenen Schulen burch bie bedeutenbften Talente vertreten waren ").

Mattaufch repräsentirte noch mehrere Jahre ben wilden Kraftausdruck der Ritterstücke, der Leidenschaft bis zur Grimasse und zum Gefreisch, die unversönliche Feindschaft gegen die rhetorische Schule. Dafür bewahrte er aber auch den gesunden, lebenswarmen, herzlichen Ton der alten Zeit, das naturgemäße Spiel in bürgerlichen Stücken.

Und in diesem Vorzuge schlossen fich ihm fast Alle an, die aus der Iffland'schen Beriode stammten; sie vermochten auch — nach der Eigenheit der Talente alter Schule — in die alteren Rollenfächer mit voller charafteristischer Wirfung einzutreten. Voran Besch ort, dessen Reistersschaft mit den charafteristischen Aufgaben zu wachsen schien, und bessen Roblesse und elegante Gewandtheit mit dem rührendsten Ausbruck der Empfindung Schritt hielt. Unübertrefflich als Berin, ein Muster überzeugender Individualistrung als Polonius. Der altere Gern — ehemals als Bassift ausgezeichnet — war in humoristischen Wätern von unnachahmlich anmuthiger heiterkeit, in zärtlichen von natürlich berzlichem Ton.

Der Tod lichtete in ben erften Jahren von Bruhl's

<sup>\*)</sup> Mit Band III. S. 277 u. f. zu vergleichen.

Intendanz die Reihe der alteren Kunftler; Rafelit, Gerdt, Labes schieden, ja schon am 16. August 1815 raubte der Tod die Krone des weiblichen Bersonals: Frau Bethmann. Frau Schröck — ehemals Fleck's Frau — trat zum Theil in die Lücke. Ohne rechte tragische Krast, war sie im Lustipiel vortresslich als vornehme Dame, wie als eisersüchtige, bornirte oder eitle Frau. Frau Eunick's unverwelklich frische Drolligkeit kam jetzt dem alteren Fache zu Gute. Der alte Unzelmann erhielt sich noch einige Jahre in Beteranenachtung. Mit frischer Komik und unwiderstehlich lustigen Ginfällen ersetze ihn Wurm, der Liebling des großen Publikums, dem er schon 1816 durch einen skandalösen Prozes entzogen wurde. Seine Bemühungen in seinsomischen Charakterrollen liesen aus Copien nach Issland hinaus.

Die eigentlichen Böglinge Iffland's bewährten bie Trefflichkeit feiner Schule. Reben ftein erhielt fich in voller Beliebtheit mahrend ber ganzen Beriode, ber gewandte Stich lebte fie nicht aus \*). Maurer, ein junges Talent von Kraft und ausgiebiger Leidenschaft-lichkeit, trat 1819 zum Stuttgarter Softheater. Wauer, beffen Perfönlichkeit alle edlere Haltung versagt mar, bilbete bagegen die, seinem Raturell verwandten Gestalten bis zur Bollfommenheit aus: berbe Burger, Bauern, Matrosen, Corporale, Haussnechte, Knappen u. f. w.

<sup>\*)</sup> Starb 1824.

Rührende Treuberzigfeit, wuthenbe Leibenschaft, gludliche Beiterfeit, anstedenbes Lachen, Trunfenbeit in jeber Ruance : von ber angenehmen Weinlaune bis zur Branntweinsabgeftumpftbeit, fant ibm mit taufcbenber Wahrheit ju Gebot und murbe bon feiner gedrungen corpulenten Bestalt trefflich unterftust. Der jungere Gern verließ allmälig bas Fach ber Intriguanten= und Charafterrollen, in benen fein bobler Ion, feine bolgernen Manieren faft ftorend wirften, und gewann in grotesten und lofalfomifchen Rollen große Beliebtheit. Das Breisgeben feiner hagern Geftalt, gewiffe habituelle Ausrufungen, outrirte Seufger, ber grungende Ion unterbruckten Lachens und ber Gebranch bes Berliner Jargons waren bie ibm eigenthumlichen Mittel, welche bie Lachluft bes Bublifums an ibn feffelten; die Karifaturen ftuterhafter Biererei gelangen ihm vorzüglich, ber Barbier Schelle burfte als feine vollfommenfte Darftellung zu bezeichnen fein; eine nimmermube Energie, Sicherheit und frische Lebenbigfeit follten ibm bis in bas bochfte Alter treu bleiben. jungere Ruthling arbeitete fich mit redlichem Bleiß, bei trockener Komit und natürlichem Wige, ben er mit richtigem Berftande und gewiffenhaftem Maage anwandte, ju erften Rollen und gerechter Unerfennung empor. Für ibn fcrieb Raupach die in feinen Luftspielen oft wiederfebrende Figur bes Till \*). Der fcone Baritonift Bein=

<sup>\*)</sup> Bern fowohl ale Ruthling vertraten bas erfte Stabium

rich Blume half in allen Fächern bes Schauspiels mit Talent und Gewandtheit aus.

Alle biefe Mitglieder bielten Die veredelte Raturlich= feiterichtung ber Iffland'ichen Schule ein, felbft Lemm, ben man oft mit Recht ber Runftelei beschulbigte, suchte auf biesem Wege boch nichts Underes als die Raturlich= Unverfennbar mar in feinem Spiel ber Ginfluß feit. von Fled's, wie von Iffland's Beispiel, aber er fand feine Selbstftanbigfeit in einer peinlichen Sorgfalt, mit welcher er in feinen Rollen ber Natur bis in ben letten Bintel nachspurte. Um bas, was er gefunden, gewiffenhaft festzuhalten, gab er fich in weitläufigen schriftlichen Auseinanderfenungen Rechenschaft über jetes Motiv, jebe Schattirung bes Ausbrucks in Rebe und Bewegung, fo daß mit diesen schriftlichen Arbeiten die Erfindung feiner Auffaffung bis ins leifeste Detail erschöpft mar. Tonfall ber Rede, die Abwägung ber Saupt= und Reben= accente barin. Maaß und Tempo ber Bewegungen von Armen, Santen, Fugen, jebe Bicgung bes Leibes, jebe Reigung bes Ropfes, ber Fortgang bes Mienenspieles bis auf die Bewegung ber einzelnen Gefichtsmusteln, Die Richtung und ber Ausbruck bes Blickes, ja ein Zwinkern bes Augenlides, Alles war in Diefen Ausarbeitungen genau angegeben. Es muß als ber entschiedenfte Beweis

ber Ausbildung ber Berliner Lokalkomik, bies Berbienft hing aber bafur auch als Makel allen ihren Darftellungen an.

von Lemm's fartem Talente angesehen werben, bag tros biefer peinlichen, fcbriftlichen Studien, fein Spiel fo viel Lebenswarme, Innigfeit und Energie bewahrte. muß zu Lemm's voller fünstlerischer Chre anerfannt merben , bag er in feinem grubelnben und berechnenden Berfabren niemals auf faliche Effecte, auf gefallfüchtige Domente ausging; er that bem Publifum gar Richts zu Liebe, ja er nothigte bemfelben zu Beiten die eigenfinnigften und grilligften Erfindungen auf, Die feine eifrigften In feiner Jagb nach bem Berehrer felbft berbroffen. Raturlichen, wohl auch in Erinnerung an Fled, mischte er ben Ausbruck alltäglicher Wirklichfeit ben Rollen von ibealer haltung bei , übertrieb bas leichte hinwerfen gewiffer Redetheile bis gur Unverftandlichkeit, ebenfo bas Ueberfturgen gorniger Reben. Es mangelte ibm feiner Tact und richtiges Daag fur bie Unwendung gewagter Raturmotive.

So ahmte er in der Sterbescene des Talbot beim Unblick Burgund's in sprachloser Buth den Kinnbackenframpf eines Sterbenden mit entsetzlicher Raturlichkeit nach, die auf der Grenze des Lächerlichen stand. Um den schwarzen Ritter darauf gleich einer Nebelgestalt über den Boden hingleiten zu lassen, unternahm er es mit geschlose seinem Küßen seitwärts auf die Bühne zu hüpsen, was bei seinem Mangel an körperlicher Gewandtheit doppelt unglücklich aussiel. Wo er sich in komischen Rollen versuchte, psiegte er immer zu übertreiben. Und trop dieser schopfen und störenden Eigenheiten hatten Lemm's Darstellungen unübertreffliche Schönheiten, besaßen soviel
männliche Burde und Hoheit, Kraft und herzgewinnende
Innigkeit des Tones, ja oft eine Erhabenheit des Ausbrucks, die sein männlich schöner Kopf unterstützte, daß
er den Geroen seines Rollensaches beigezählt zu werden
verdient. Odoardo, Lear, Wallenstein, Nathan waren
Schöpfungen ersten Ranges. Hätte Lemm so viel Geschönfungen ersten Ranges. Hätte Lemm so viel Geschmack, als Talent und Gesinnung besessen, wäre er durch
eine verderbliche Krankheit seines Bluts nicht immer
sinsterer, grilliger und eigensinniger geworden und körperlich gehindert gewesen, so wurde er zu den berühmtesten
Schauspielern zählen.

Diese naturalistische Richtung ber Berliner Kunftgenoffenschaft, welche Lemm muhsam und pedantisch suchte
und festhielt, wurde am siegreichsten und mit einer unfehlbaren Unmittelbarkeit von Ludwig Devrient vertreten.

Sein Ruf, wie ber Einfluß seines Genies verbreitete fich, seitdem er zum Berliner Theater getreten war, fast unangefochten. Bielfache Gastspielreisen stellten seine vornehmsten Schöpfungen in der Theaterwelt als unaus= weichbare Muster hin und zeigten — in einem höhern Grade, als es vielleicht je einem Schauspieler gelungen ist —, daß die selbstständige Kraft des Darstellers oft aus mittelmäßigen, ja geringen dichterischen Aufgaben die anziehendsten und lebensvollsten Gestalten erschaffen könne.

Leiber follte bie Babl biefer leichten Productionen feines fomischen Talentes ungleich größer fein, ale bie, an benen bie gange Große feiner ichopferischen Benialitat fich zu erweisen hatte. So erfreulich alfo auch bie zahllofen fleinen fomischen Rollen waren, in beren ergößlicher Erinnerung noch nach langen Jahren feine Buschauer fcwelgten und bie bem Leben böllig abgeftohlen schienen : be8 frangofifchen Stupere Baftoureau in bie Bruber Whi= libert, bes Candidaten in ber grade Weg, bes alten biden herrn v. Berbenbach in die Digverftand= niffe, bes polnischen Sausfnechts im Borlegeschloß, bes Rochs im Sefretair und Roch, bes Amterathe in bas Blatt hat fich gewenbet, bes Polterere: Onfel Brand, ber fomischen giguren ber Raupachi= fchen Luftspiele und vieler anderer mehr - fo febr zu bebauern ift es, daß in ben breigebn Jahren von Bruhl's Intendang (mit welcher auch Ludwig Devrients muhfam erhal= tene Gefundheit und Rraft zu Ende ging) als neue, reine Schöpfungen eines tiefen Sumors, benen bie Driginale im täglichen Leben fehlen, fich nur ber Roch in Terenz Brubern und ber Falftaff in beiben Theilen von Chakespeare's Beinrich IV. nennen laffen, als ernfte Charaftergestalten nur Offip in Ifibor und Diga, der Galeerenfflave und endlich Richard III. von Shafespeare.

Die Urfache hiervon war bei der Intendang zu suchen, ber offenbar der Borwurf zu machen ift, bem feltenen

Benie nicht in feinem vollen Bermogen freie Babn geftattet zu haben. Ludw. Devrient felbft in feiner mißtrauischen und leibenschaftlichen Beife hat die Schuld immer auf Wolff geschoben, beffen Ginflug bei Brubl feinen Bunfchen entgegenftanbe. Bielleicht bat er in ben erften Jahren nicht gang Unrecht gehabt, obicon Brubl es entschieden in Abrede ftellte; ber Rampf ber alten und neuen Schule, ber mit Bolff's Erscheinen in Berlin nicht ausbleiben fonnte, mußte es mit fich briugen, daß das naturaliftische Genie möglichft niedergehal= Aber Wolff trat ichon 1823 von der Regie gurud und feine Rranklichfeit entfremdete ihn bem Theatereinfluß, bennoch bauerten Ludw. Debrient's Befchwerben fort, Beweis genug, bag Brubl felbft es war, bem die rechte Theilnahme und Rudficht bafür fehlte.

Breilich war Ludw. Devrient, verwöhnt durch sein Breslauer Verhältniß, von falscher Rollensucht nicht frei, aber gerade dieser wurde öfter nachgegeben, als seinem völlig berechtigten Verlangen. Er deckte mit Rollen wie die des jungen Dichters Weiß in die Macht der Vershältnisse die Grenzen seines Talentes völlig auf, Don Gutierre in Calderons Arzt seiner Ehre verunsglückte ihm so sehr, daß er die Rolle nach den ersten Vorstellungen selbst an Lenm abgab, ja Charaftere wie Carlos im Clavigo und Marinelli mißlangen ihm. In allen Rollen, die sichre Haltung, Anstand, Weltsmanier oder Würde und Ebenmage ersorderten, sehlte

ibm fein fouft fo fichrer Griff in bas innerfte Leben, er tappte umber und half fich mit theatralischen Berkomm-Dazu fam, bag ibm eigentliche rhetorische lichfeiten \*). Birfungen ganglich verfagt waren. Begreiflich ift es alfo, bag Brubl - ber unbedingte Anhanger ber Goethe= fchen Schule - Lubw. Devrient aus ber Tragobie fern zu halten fuchte; aber bag biefer es nie babin hat bringen fonnen, Rollen wie ben Jago, ober ben Goethe'fchen Dephiftopheles zu fpielen, mit benen er jahrelang verlangend umging, bag es ibm erft 1828 gelang, bie Aufführung Richards III. burchzuseten, als feine Rraft bafur ichon gebrochen war, ift ein bleibenber Berluft für bie Runft, ber baburch einige lebendige Offenbarungen rathfelhafter Charaftere entzogen wurden.

Bur Entschuldigung ber Intendanz barf freilich nicht verschwiegen werben, daß bes Meisters trauriger Gesundheitszustand die Verwaltung abhalten konnte, ihm viele große und anstrengende Rollen zuzumuthen. Er brachte schon in den ersten Jahren Rollen wie Franz Moor, König Lear u. s. w. nie ohne die vollständigste Erschöpfung seiner Kraft durch, wenigstens war es in den letzten Akten zweiselhaft, ob er ausspielen werde, mehrmals geschah es nicht. Die Anstrengungen seiner häusigen Gastspieleries, die zugleich die ausschweisende Unsregelmäßigkeit seines Lebens nur förderten, der aufreise

<sup>\*)</sup> Bergl. III. Band S. 358.

## Der Wenbepunkt ber Theaterorganisation

sende Wirthshausverkehr, welchen er auch in Berlin führte, waren nicht geeignet, diesem beklagenswerthen Zustande abzuhelsen. Um ihn und den genialen Kriminalrath hoffmann, dessen epochemachendes Dichtertalent damals in voller Bluthe stand, sammelte sich täglich und nächtlich ein Kreis wißiger, geistvoller und lieder-licher Leute. Dieser Trinkclub verschaffte der Lutter's schen Weinstube eine Gelebrität, wurde für Ludw. Devrient ein Duell fruchtbarer Anregungen, zugleich aber die Ursache immer wiederholter Krankheitsanfälle und der totalen Zerrüttung seiner Gesundheit.

Es wurde nun eine verzeihliche Bolitif der Intendanz, ben beliebten und hochgefeierten Meister für kleinere Urbeiten, welche seine Kraft nicht übermäßig in Anspruch nahmen, dem Repertoir zu erhalten und ihm größere Ausgaben zu entziehen, welche immer längere Zwischenzäume der Ruhe gefordert hätten. Das Berfahren war verwaltungsmäßig gerechtsertigt, für die Kunst aber und für den Meister wäre es bessert gewesen, man hätte ihn an großen Ausgaben sich schneller aufreiben lassen, als daß er bis auf die letzte Faser abgenutzt, zuletzt an geringen und unvollkommenen Leistungen seinen eignen Ruf überlebte.

Dies traurige Ergebniß fündigte fich aber erft in ben letten Jahren von Brühl's Intendanz an, und trot Allem, was man an Ludw. Devrient's Wirfen anders gewünscht hatte, trot ben Angriffen, welche bie Anhanger ber Bei-

marschen Schule gegen ihn versuchten, verlieh sein Genie boch dem Schauspiele unter Bruhl's Intendanz den hoch= ften Glanz, die populäre Anziehungefraft, das imponirende Ansehen in der Theaterwelt.

In diesem, fo im Beift ber alten Schule gefchloffenen Runftlerfreise mußte bas Wolff'iche Chepaar anfanglich auffallend fremt erscheinen. Es mahrte lange, bis bie Borguge ihrer Runft in ber Genoffenschaft Unerfennung und Rachahmung fanden, fast länger noch, bis Die boctrinare Bewunderung ber literarisch gebilbeten Rreise fich bem großen Bublifum mittheilte. Man ver= mißte in Wolffe Liebhaber = und jugendlichen Belben= rollen frifches Leben und Rraft ber Erscheinung, auch warme Singebung bes Ausbrucks, man fant feine Bewegungen edig und ausstudirt, seinen Sumor im Luft= fpiele absichtlich und übertrieben. Alle Borwurfe, welche ber Beimarichen Schule überhaupt gemacht murben, mußte Wolff auf fich nehmen. Die Darftellungen feiner Frau hatten ungleich mehr innerlich warmes Leben, ihr Talent war erfindungereicher, frischer und unvermittelter, aber ba fie in tragischen Rollen ben Kampf mit ben Erinnerungen an die Bethmann zu bestehen hatte, fo ftand Die abgemeffene Declamation ber Weimarschen Schule, bie burch ihre bumpfe, flanglose Stimme febr monoton wurde, ihren Fortschritten in ber Gunft bes Bublifums febr im Bege. Die wirkliche Intensität ihres humors im Luftspiele mußte bagu bie Brude fchlagen.

Immerhin hatte bas ausgezeichnete Kunftlerpaar ansfangs einen schweren Stand in Berlin und ohne Brühl's ganz entschiedene und eifrige Protection wurde es Wolff's vielleicht nicht gelungen sein, die Stellung zu gewinnen, welche den Vorzügen ihrer Schule und ihres kunftlerischen Geistes den wohlthätigen Einfluß verschaffen konnte.

Denn außer allem Zweisel ist ce, daß ihre Borbilder ben Vortrag der Berse auf der Berliner Buhne geregelt und den Ton und Griff gelehrt haben, womit die dichterischen Ausgaben dieser Periode behandelt sein wollten. Ramentlich ist dies von den spanischen Studen und deren zahlreichen Rachahmungen, zu denen Wolff selbst gesteuert, zu sagen. Die verständige und von seinem schauspielerischen Takt geleiteten Einrichtungen, welche er den classischen Studen gab, die sinnvallen scenischen Anordnungen, die sie durch seine Regie erhielten, dazu der Ernst, der edlere und poetische Geist, den seine Leitung und Mitwirkung überall, wo sie sich geltend machten, verbreiteten, alles Das übte einen allgemein bildenden Einfluß auf die Berliner Schauspielkunst aus, der mit unverfürztem Danke anerkannt werden muß.

Dagegen war der Gewinn nicht gering, den Bolff burch die Ansteckung der unmittelbaren Ratürlichkeit der Berliner Genoffenschaft für seine eigenen Darstellungen zog; sie verloren an Abgenieffenheit und gewannen an Gingebung und Wärme. Immer lebendiger und populärer wurden seine Wirkungen, als er in das ältere und

charafteristische Fach überging — was er schon 1821 mit der Rolle des Bariser Bürgers in die Reise nach Dieppe erfolgreich begann. Rollen wie der alte Felebern in hermann und Dorothea 1823, Lord in die beiden Britten, Lumpensammler in die Ehrenrettung u. s. w. machten es auch für das große Publikum tief beklagenswerth, daß seine zunehmende Halskrankheit ihn fast ein Jahr lang zum Schweigen verdammte und endlich im August 1828 schon im 46. Jahre dahinraffte.

Seine Frau war mit ibm in die alteren Facher übersgetreten und beherrschte fie mit voller Meisterschaft, von der gehaltenen Charafteristif vornehmer Damen, bis zum feden humor ber Burgerefrau, gleich erfindungsreich, lebendig, innig und getreu.

Einen großen Borfcub erhielt die Geltung ber burch Bolff's gepflegten rhetorischen Schule baburch, baß bas bebeutendfte ber jungeren Berliner Talente fich, seiner In- bividualität nach, biefer Richtung entschieben zuneigte und mit bem größten Eifer und glänzenoften Erfolge barin ausbildete.

Es war Auguste Düring, balb bes Schauspielers Stich Frau. (In zweiter Che Frau Crelinger.)

Iffland hatte, als er 1812 die erften Bersuche bes 17jährigen Talentes begunftigte, bemselben ein vortheil= haftes Brognostikon gestellt, bas sich an ihr vollständig erfüllen follte. Graf Brühl bevorzugte ste um so mehr,

als bie vorherrichende rhetorische Richtung ber jungen Runftlerin feiner Unbanglichkeit fur Die Beimar'iche Die wirkliche Begeifterung fur bie Schule zusagte. Runft, welche fie burch ihre gange Laufbahn begleitet bat, ließ fie bie anregende und anfangs für fie belebrende Rabe bes Wolffichen Baares mit Gifer und großem Bleife benuten. Der gludliche Umftand, bag fie im gangen Umfange bes jugendlichen Faches feine Rebenbublerin hatte, ba bie Daaf fcon 1816 Berlin verließ und Ludw. Devrient's zweiter Gattin nicht ge= lang, fich ber Frau Stich gleichzustellen, bies entwickelte ibre Rabiafeiten mit reifender Schnelliafeit, und fo ftanb fle mabrend ber Dauer von Bruhl's Intendantur in ber vollen Blutbe ber Schonbeit und Runft neben Bolff's und vertrat beren Richtung mit reicherer Begabung und natürlicher Energie.

Frau Stich war eine fünftlerische Individualität, wie die Buhne früher ähnliche in Frau Sehler und Frau Brandes besessen hatte. Eine hohe, fraftige Gestalt, ein ausdrucksvolles Gesicht, ein sprechendes Feuerauge, ein wenn auch nicht umfangreiches, doch fraftiges und wohlklingendes Organ. Weibliche Weichheit, anmuthige Naivetät, biegsame Charafteristif waren ihre eigentlichen Gaben nicht. Im Luftspiel wirkte sie daher mehr durch Berstand und Nachdruck, als durch Grazie und Feinheit. Auch war ihr ein anschmiegendes Juspiel nicht eigen, sie neigte in ihrem Spiele zu einer statuarischen Abson-

berung. In ber Aragöbie bagegen reifte ihre Blaftif zu vollfommener Schönheit, ihre Rebe gelangte zu ber vollften Reinheit und bem schönften Cbenmaaße. In ruhigen Rollen, in benen bie Kunstlerin sich selbst beherrschen mußte, werden ihre Darstellungen bem Bortrefflichsten, was die Buhne je gesehen, an die Seite gesetzt werden können.

Im heroischen unterstützte sie die Begabung ihres Raturels, aber in der Leidenschaft, der sie mit Vorliebe sich ergab, die auch die reichste Beifallsernte ihr geboten, wurde sie leicht grell, übertrieben, und der Ausdruck der Stimme blieb nicht immer edel. Auch hierin war sie der Sehler und Brandes ähnlich. Begreislich mußte ihrer ganzen Individualität nach ihre Kunst sich mit den reiferen Rollensächern immer vollsommener ausbilden und so gaben zu Ende der Brühl'schen Intendanz das schönste Zeugniß für die Beherrschung ihrer Mittel und ihrer selbst die Rollen der Prinzessin in Tasso, Iphigenia nicht weniger, bis auf die Momente der Leidenschaft, serner Orssina, Gräsin Terzst. Die heroinen der Raupach'schen Tragödien, Tochter der Luft, Ribelungen hort waren ihre glanzvollsten Productionen.

Im Berlaufe ber Bruhl'schen Intendang traten ber Runftgenoffenschaft bei: Wilhelm Kruger 1820 an Maurer's Stelle, in bas Fach ber jugendlichen Gelben. Mit einer ebenso weichen, als fraftvollen Stimme begabt, wußte er biesen Bortheil, bei gludlicher Routine, in

vorherrschender Deklamationsmanier durch gesangartige Toneffecte und Rraftexplosionen beim Bublikum zu vers werthen.

Frau Krideberg, die ein Talent zweiten Ranges burch Berftand und Feinheit in alterem Rollenfache angenehm zu machen wußte. Beiß 1825, der die Trabition der Schröder'schen Schule und ihren guten Geift von hamburg mitbrachte, in humoristischen, gutmuthigen Baterrollen von unnachahmlicher heiterkeit und Liebens-würdigkeit. Stawinsty, durch Erinnerungen an Mattausch und Ifsland gebildet, ein stattlicher Mann von würdiger Repräsentation. Die heitere Erscheinung der schönen Caroline Bauer verblieb dem hoftheater nur zwei Jahre.

An einheimischen jungen Talenten erwuchsen ber Buhne unter Bruhl's Protection, die sich burch Gemah= rung von Unterricht thatig zeigte: Wilhelmine Franz (spater Frau Unzelmann, bann Werner), burch eine schöne Persönlichkeit und ein wohlthuendes Organ wirkenb.

Luife Roger, ber Darstellungen findlicher Raivetät unvergleichlich gelangen, nach mehrjährigem Verweilen am Breslauer Theater im Jahre 1824 als Fr. von Goltei ber Berliner Bühne wiedergewonnen, die das Käthchen von Geilbronn hier zuerst heimisch machte, aber nach kaum einem Jahre einem frühen Tode versiel.

Daffelbe Loos entzog bas ausgezeichnete charafte-

ristische Talent des jungen Richter, das angenehme Liebhabernaturel Lombard's der Buhne. Ebuard Debrient gehörte von 1819 an wesentlich dem Baritonfache der Oper an, wuchs aber in seiner Schauspielthätigfeit schon bis zu ersten Rollen wie Dehlenschläger's Correggio heran. Crufemann, der in humor und Gewandtheit sehr bald zu Stich's Ersaymann im Lustpiele reiste, Ludwig Schneider, der mit der Zeit durch ersinderische Rührigkeit, ein elastisches Talent und eine consequente komische Manier die Gunst des großen Bublikums — und seltsamer Weise nur in kleinen Stücken und Baudevilles, oder in Rebenrollen — in hohem Grade gewann. Franz, als Jüngling schon ausschließlich für das alte Kach bestimmt, der sich an Lemm's Beispiel herauszubilden strebte.

Es muß ben Anschein haben, als ob bei ber bebeutenben Bertretung, welche bier die entgegengeseten naturalistische und ideale Richtung in tonangekenden Talenten fand, ein Zwiespalt in den Darstellungen sich fühlbar gemacht haben muffe; — dem war keineswegs so.

Der Geift ber furzvergangenen glanzenden Runftperioden, ber Geift ber Schule überhaupt, mar in allen Meistern dieser Aunstgenoffenschaft noch frisch und lebendig. Dieser Beist aber, ber sich in allen Schulen gleichmäßig durch ben einen obersten Grundsatz ber Uebereinstimmung fundgegeben hatte, vermochte sie: sich einander zu conformiren. Die anerkannte Rothwendigfeit : fich nicht zu ftark von einander zu unterscheiben, trieb fie an, Die Mifchung ber Schulen, beren Bermittlung Iffland bereits begonnen, in ihrem Spiele weiter burchbringen zu laffen. Es war bas Fortwirfen bes Iffland'ichen Geiftes, feines Beispiels, feiner Lebren, welches einen gewiffen biegfamen Styl erzeugte, ber ben Extremen ju Gute fam. In allen Studen, in benen Lubwig Devrient, Wolff, Befcort, Lemm, Rebenftein, Wauer, Die Frauen Bolff, Schröd, Crelinger in erfter Reihe ftanden, fab man, wie verschie= ben auch ihre Auffaffungeweise mar, die Achtung vor ber Gefammtwirfung wie einen unstchtbaren Runftrichter jeben Moment bes Spieles beherrichen. Da war noch feine Spur eines Bervorbrangens bes Gingelnen, eines Beftrebens, fich von ben Mitspielern zu unterscheiben, ober gar fie zu übertrumpfen, die Singebung an die Totalwirfung bictirte Allen Annaberung, Aneignung, Ausgleichung.

Ein solches Verhalten ber Meister mußte die heranwachsenden Talente zur Nacheiferung spornen, und so bie Tradition der letten Schulepoche bei den Empfänglichen erhalten.

Diefer gute fünftlerische Geift, der die Brühl'sche Intendanz glorreich ins Theaterleben hinaustrug, blieb wirksam, so lange diese Meister es noch blieben, so lange die Erinnerung an Ifflands Regiment noch eine unstichtsbare Gerrschaft fortsetzte, so lange ihr Zwiespalt mit der veränderten Führung der Dinge nicht allzuscharf empfuns

ben murbe, bie fünftlerische Thatigfeit in ber Regie meniaftens noch einen leitenben Mittelpunft zu finben glaubte. Dies bauerte aber faum bie erfte Balfte von Brubl's Intendang. Denn wenngleich Bolff und Lubwig Deprient, Die beiben Saupter ber verschiebenen Richtungen, bie Regie führten, fo lag bamit bie Leitung ber fünftlerischen Thatigfeit boch nicht in ihren Ganben. Bei allen Borbedingungen berfelben: Busammenfetung bes Berfonals, Wahl ber Stude, Rollenbefegung, Musftattung, Repertoir batten fie nur einen, burch ten Burequeinfluß febr verfummerten Antheil; ihre Blane und Anordnungen wurden oft in begonnener Ausführung burch willfürliche Gingriffe und Abanterungen gefreugt, Stude eingeschoben, Rollen besetht ohne ihr Wiffen, oft gegen ihren Rath. Da alle Entscheidungen überhaupt von bem Intenbanten ausgingen, ber freilich ftete bas Befte wollte, aber theils feinem bilettantischen Urtheile und bem Rathe feiner Bureaubeamten zu viel vertraute, jebenfalls die Mittel nicht fannte, burch welche irgend eine Absicht zu erreichen war - ber Bunft, in welchem ber Runftfenner und Rritifer fich immer bom Runftler unterscheiden -, theile Bitten gern gewährte und Gunft bezeigte und über ben Rachtheil bavon mit leichter Bornehmbeit hinging, fo mar benn balt ber fünftlerischen Leitung, ber Autorität ber funftlerischen Borftanbe, Die Spite gebrochen. Die Runftler merkten ichnell, bag ber Schwerpunkt ber Direction im Bureau lag, von woher alle materiellen und kunftlerischen Bortheile flossen. Man lernte zulet bie Regisseure als untergeordnete Executionsbeamte betrachten, die kunftlerische Disciplin verssiel, ein lässiges, loses, auseinandergehendes Wesen riß ein; wußte man doch, daß die Gunft eines Geheimsecretairs fruchtbringender war, als die Zufriedenheit der gessammten Regie.

So mar benn Bolff, ber berufen ichien, ber Fubrer einer neuen Runftphase zu fein, ber Erfte, ber bie Sanb vom Steuer ließ. Er legte 1823 Die Regie bes ernften Drama's nieber. Der febr erregte Buftant feiner Rerben motivirte ben Schritt bem Intenbanten acgenüber, mit dem er in gutem Ginvernehmen zu bleiben wunfchte; ber eigentliche Grund feiner Rranklichkeit fomobl wie feines Rudtritte mar ber tiefe Digmuth über bie Bergeblichkeit feiner Bemühungen: fünftlerische Grundfate Befcort, ber burch bie bisaufrecht zu erhalten. berige Regie ber Oper ichon verftimmt genug mar, wurde zwar vermocht, fein Rachfolger zu werben, trug bas Umt aber nur ale eine Raft, von ber er täglich befreit zu merben verlangte. Richt beffer ftand ce um Eudwig Debrient, ber 1819 bie Führung bes Luftspiels mit Feuereifer übernahm \*) unt, wenn auch in hinficht auf Ginrichtungen und Vorarbeiten fahrläffig und verwirrend,

<sup>\*)</sup> Der alte Ungelmann hatte fie bis bahin geführt, wurde nun penfionirt.

boch durch seine belebende Erfindungskraft und Inspiration bei Leitung der Proben sehr günstig wirke, bald aber, von Berdruß über die immer wiederholte Kreuzung und Hintanseyung der künstlerischen Autorität, des Amtes müde ward. Bu schwach und ungeschiekt, der Liebens-würdigkeit und Ueberredungskraft Brühl's — dem daran lag, seiner Direction den Aushängeschild vollklingender Ramen zu erhalten — widersiehen zu können, harrte er zwar immer noch auf dem Bosten aus, rächte sich aber nicht nur durch die wildesten Aussälle gegen die Intendantemvirthschaft und durch ihre empsindlichste Berhöhnung mit der unwiderstehlichen Gewalt seiner persistiereden Rimis, sondern auch durch eine verächtliche Bernach-lässtgung des Postens.

So wurde bald nach dem Rücktritt Wolff's — ber die kunftlerische Autorität noch in Achtung zu erhalten gewußt — die Regie zu einem wahren Spotte ihrer selbst. Der einsilbige, unwirsche Besch ort, über dessen geschlossen vornehme Miene nur augenblicklich der Ausdruck hösischer Freundlichseit hinzubligen pflegte, lief — wenn die Dinge ihm zu kraus wurden — während der Broben hinter der hintergardine erbost auf und nieder und ließ das Berssonal auf der Bühne vorn treiben, wozu es Lust hatte. Ludwig Devrient blieb oft gänzlich aus von den Broben, oder lief bald davon in's Weinhaus, seinen Berdruß und Spott über einen Zustand auszulassen, bessen Mitschuld er dadurch trug. Erst gegen Ende der Brühl's

fchen Berwaltung, im Jahre 1827, übernahmen bie furglich angestellten Stawinsthund Bei f bie Regie. Zwei
befähigte Manner, bie aber die Dinge nahmen, wie sie
eben geworden waren, ben Unspruch auf bie fünstlerische Gerrschaft besserer Zeiten schwinden ließen und sich mit
bem Gebiete beschieden, bas ber Regie von ber Bureaufratie übrig gelassen worden war.

Dahin war also in so kurzer Zeit die Buhnenpraxis gerathen, die Iffland in so kunstlerisch freiem Geiste und doch mit so sicherer Ordnung festgestellt hatte; zu einem kaum außerlich zusammenhängenden Schlendrian war sie hinabgesunken. Entwichen war der Geist, nur der Bortheil, der Ehrgeiz und die Eitelkeit trieben den Einzelnen zu Anstrengungen, die aber nur dem Einzelnen zu Sut kommen sollten.

Mit wachsender Bestürzung suchten die alteren Kunftler, Die eine beffere Beit gesehen, suchten die redlich benkenden Jungeren nach Abhülfe dieses Berfalls — wo follten fie fie finden \*)?

Um gerecht zu fein barf man aber bie besonbern Schwierigkeiten nicht überseben, welche Bruhl's Berwalstung auf ihrem Bege fanb.

<sup>\*)</sup> In dieser Zeit entwarf Eduard Devrient schon ben Plan zur Bildung eines Schauspielervereins, ber später zur Aussuhrung fam. Die altern Schauspieler, benen er ihn vorlegte, hielten ihn bei ber Entmuthigung und Demoralisation ber Colelegen bamals für unausführbar.

Der Brand bes Schauspielhauses am 29. Juli 1817 - abgeseben von ben hinderungen, welche bie Reubefchaffung ber Garberobe im nachften Jahre berbeiführte - brangte Oper und Schauspiel auf die einzige Opern-Bubne und beschränkte baburch bie Entfaltung ihrer Thatigfeit, wobei bas Schauspiel am meiften in's Gebrange fam, weil es überall ben bei hof und Bublitum beliebte= ren Opern und Ballete weichen mußte. Dazu fam ber überaus nachtheilige Umftand, bag bie Schauspielfunft genothigt war, fich an die verftartte rednerische und mimische Ausbrucksweise zu gewöhnen, welche ber weite Raum bes Opernhauses ihr abforderte. Sier murbe Uebertreibung faft zur Rothwendigfeit, Die nach vierjabriger Bewohnheit fich auf bie fleinere Buhne bes neu von Schinfel erbauten Schausvielhauses übertrug.

Als eine andere Schwierigkeit für das höhere Gebeihen des Schauspiels ift der Brühl'schen Intendanz vielfach die Rothwendigkeit, vor Allem des Königs Bunsche
zu befriedigen, angerechnet worden. Bei einer mehr
spstematischen und consequenten Führung der Dinge hätte
sich der Einfluß dieser Schwierigkeit sehr vermindern
lassen, denn es ist unwahr, daß der König ein Keind des
ernsten Drama's gewesen sei, sein allabendlicher Theaterbesuch verlangte nur große Abwechselung des Dargebotenen.

Die fürftliche Theilnahme, welche noch vor fünfzig Jahren von allen Seiten begehrt worden, führte, bei ihrer

vollsten Gewährung, nun schon ben Uebelstand herbei, daß die höchsten Kunstaufgaben, für deren Lösung man gerade den fürstlichen Schutz ersehnt hatte, um deswillen hintangesetzt wurden; man bot hier der Oper, dem Ballet und dem komischen Drama das Repertoir, Zeit, Geldeund Kunstmittel vorzugsweise an.

Diese Bedrangung bes höhern Schauspiels wurde zur förmlichen Burucksetzung, als Spontini, im Jahre 1819 berufen, seine Stelle als General-Rusikdirector, die ihn der Generalintendanz coordinirte, mehr und mehr geletend machte und nun auch noch innerhalb der Berwaltung die verderblichste Spaltung der Gewalt und damit totale Berwirrung entstand. Dem maaßloß selbstsüchtigen Ehrzgeize des fremden Rannes, dem deutscher Geist und deutsche Rusik immerdar ein Räthsel geblieben sind und dem Beides darum nicht am herzen lag — war die Gewalt gegeben, Alles zu hindern, zu stören und zu verzwirren, was nicht in seinem persönlichen Interesse lag.

Bare Graf Brühl nicht in ber hofmannsmaxime befangen gewesen: "um jeden Preis, selbst den der Demuthigung, sestzuhalten, was man hat," hier hatte sich die Gelegenheit geboten, auf Grund der vollständigsten Unverträglichkeit einer machtvollkommenen General-Russtdirection neben der General-Intendanz, die Oper vom Schausdiele zu trennen und so dem letzteren eine freie und reinere Entwicklung zu geben; aber Brühl konnte sich nicht überwinden, den Schein der obersten

Gewalt aufzugeben und zog ce vor, in bem hinhalten von Tag zu Tag, Schritt fur Schritt Spontini's Berechtigungen ben Boben ftreitig ju machen, wodurch Richts entftand, ale ein flagliches Sin= und Bergerren im Regi= mente, widersprechende Unordnungen, feindfelige Sinberungen, bie bas Schauspiel am empfinblichften trafen, weil bas Berfonal, bas großentheils zugleich bei Oper und Schauspiel betheiligt war - Chor und Orchefter nicht zu gebenten -, ben Forberungen bes General-Rufikdirectore vornehmlich bereit fein mußte, welche oft Die bis zur Aufführung gediebenen Arbeiten bes Schaufpiele ichonungelos vereitelten. Was baber bas fcenische Leben bes Berliner Softheaters burch bie leiben= schaftliche Energie Spontini's bei Scenirung feiner Opern an Pracifion, Sorgfalt und bas Aufgebot aller Rrafte und Mittel gewann, bas bufte bas Runftinftitut mit ber größten Berruttung feiner innern Berhaltniffe ein.

Ein anderer Feind von Bruhl's Intendang entftand mit bem 1824 errichteten Ronig ftabtifchen Theater.

Satte die Unzufriedenheit mit der Intendantenleitung und die Erinnerung an Iffland's Direction schon Spontini's Berufung gutgeheißen, so erzeugte sich allmälig sogar das Berlangen, dem theatralischen Leben in Berlin den Stachel der Concurrenz einzuseigen. Man schalt auf die vornehme Bequemlichfeit des reich dotirten Hoftheaters, glaubte damit den Nerv des Uebels getroffen und behauptete: eine Buhne, die, lediglich auf ihren Erwerb

vollsten Gewährung, nun schon ben Uebelftand herbei, daß die höchsten Kunstaufgaben, für deren Lösung man gerade ben fürstlichen Schutz ersehnt hatte, um deswillen hintangesetzt wurden; man bot hier der Oper, dem Ballet und dem komischen Drama das Repertoir, Zeit, Geldund Kunstmittel vorzugsweise an.

Diese Bedrängung des höhern Schauspiels wurde zur förmlichen Jurucksetzung, als Spontini, im Jahre 1819 berufen, seine Stelle als General-Musikbirector, die ihn der Generalintendanz coordinirte, mehr und mehr geltend machte und nun auch noch innerhalb der Verwaltung die verderblichste Spaltung der Gewalt und damit totale Verwirrung entstand. Dem maaßlos selbstsücktigen Ehrzgeize des fremden Mannes, dem deutscher Geist und deutsche Musik immerdar ein Räthsel geblieben sind und dem Beides darum nicht am Herzen lag — war die Gewalt gegeben, Alles zu hindern, zu stören und zu verwirren, was nicht in seinem persönlichen Interesse lag.

Bare Graf Bruhl nicht in der Hofmannsmaxime befangen gewesen: "um jeden Breis, selbst den der Demuthigung, festzuhalten, was man hat," hier hatte sich die Selegenheit geboten, auf Grund der vollständigften Unverträglichkeit einer machtvollkommenen Generals Musikbircetion neben der Generals Intendanz, die Oper vom Schauspiele zu trennen und so dem letzteren eine freie und reinere Entwicklung zu geben; aber Bruhl konnte sich nicht überwinden, den Schein der obersten

ï

Gewalt aufzugeben und zog ce vor, in bem Sinhalten von Jag zu Jag, Schritt für Schritt Spontini's Berechtigungen ben Boben fireitig ju machen, wodurch Richts entfand, ale ein flagliches Sin= und Bergerren im Regi= mente, widersprechende Unordnungen, feindfelige Sinberungen, bie bas Schaufpiel am empfinblichften trafen, weil bas Berfonal, bas großentheils zugleich bei Oper und Schauspiel betheiligt war - Chor und Orchefter nicht zu gebenten -, ben Forberungen bes Beneral-Mufifdirectore vornehmlich bereit fein mußte, welche oft Die bis zur Aufführung gediebenen Arbeiten bes Schaufpiele ichonungelos vereitelten. Bas baber bas fcenische Leben bes Berliner Softheaters burch bie leibenschaftliche Energie Spontini's bei Scenirung feiner Opern an Pracifton, Sorgfalt und bas Aufgebot aller Rrafte und Mittel gewann, bas bufte bas Runftinftitut mit ber größten Berruttung feiner innern Berhaltniffe ein.

Gin anderer Feind von Bruhl's Intendang entftand mit bem 1824 errichteten Ronig ftabtifchen Theater.

hatte die Unzufriedenheit mit der Intendantenleitung und die Erinnerung an Iffland's Direction schon Spontini's Berufung gutgeheißen, so erzeugte sich allmälig sogar das Verlangen, dem theatralischen Leben in Berlin den Stachel der Concurrenz einzusetzen. Man schalt auf die vornehme Bequemlichkeit des reich dotirten hoftheaters, glaubte damit den Rerv des Uebels getroffen und behauptete: eine Buhne, die, lediglich auf ihren Erwerb

geftellt, alle Kräfte anspannen muffe, werde es schnell über bas hoftheater gewinnen. Bon biefer Täuschung sollte man in wenigen Jahren zurudtommen.

Die Concession gur Errichtung eines Bolketbea= ters - welche ein jubifcher Commiffionar, ebemals Pferbehandler, Ramens Cerf, fich zu verschaffen gewußt - war gegen einen Jahrgehalt von 3000 Thirn, bon einer Actiengesellschaft übernommen worden, welche aus ibrer Mitte eine Direction bon Raufleuten mit einem Juriften, fleben an ber Bahl, niederfette, bei welcher fich benn richtig Alles wiederholte, was feit ber erften Actioniftenbirection ber Samburger Entreprife 1767 bas Erbtbeil aller folder Ginrichtungen gemefen ift und bleiben wirb. Man hatte bem mangelnben Sachverftanbe ber Intendantenleitung opponiren wollen und fing damit an, bie gerügten Uebelftanbe zu verfiebenfachen. Freilich feste man technische Directoren ein, zuerft ben penfionirten Sofichauspieler Bethmann, 1825 ben Dichter Rarl v. Soltei, 1827 ben Componiften und Dichter Rarl Blum, aber es fant feiner von ihnen freie Sand gum Wirfen und 1829 erklarte fich bas Directorium banferott.

Gleichwohl hatte es von Anfang an ber Königstädter Buhne nicht an Talenten gefehlt, die das Beste der angefündigten Gattung zu leisten im Stande waren. Dem trefflichen Baßbuffo Spigeber, in Komit und Person-lichkeit fast eine Wiederholung von Korntheuer, schloßsich Schmelfa an, ber allein einem Bolfstheater An-

giebungefraft zu verleihen im Stanbe gemefen mare; ber geschickte Ungelb, welcher burch feine Lokaliftrung franzöfifcher Baudevilles febr nuglich murbe, und bie jungeren vielverfprechenben Romifer Rofide und Bedmann. Das Leopoloftabter Theater mar nur in feiner glangend= ften Epoche fo reich an fomischen Salenten. Richt min= ber angiehend waren bie weiblichen von Raroline Ruller, Catharina Gunide, Caroline Bauer, Bulie Solabeder (Goltei's zweite Rrau) und ehren= werthe Schauspieler wie Ragel, Benee u. A. vervollftanbigten bas Berfongl. Es fam nur barauf an, biefe Rrafte in bestimmter Richtung eines Bolfstheaters zu Wenngleich zunächft bafur ber fammeln und zu balten. Quell ber bichterischen Lokalproduction noch burftig flog, fo eröffnete boch bas, was Boltei bot, eine fruchtbare Aussicht, Angelb forgte geschickt für bas nachfte Beburfniß und bald entwickelten fich ber Talente mehr für Dazu boten die Wiener Er-Volkston und Lokalkomik. zeugniffe noch Rahrung genug, es tam nur barauf an: Beduld und Beharrlichfeit an die Ausbildung diefer ausfcblieflichen Gattung zu feten.

Dagegen fehlte nicht nur die Königstädter Direction, auch Graf Brubl verkannte abermale, was biefer Moment von ibm forberte.

Er hatte bie Sonderung der Oper vom Schaufpiel verfaumt, er stellte fich ebenso der Trennung der Posse und aller untergeordneten gemischten Gattungen bes

Drama's von dem edleren und höheren entgegen. Er fonnte fich nicht entschließen, irgend ein Gebiet aufzugeben und übersah, daß er damit zuleht alle preisgab.

Unftatt bem zweiten Theater mit einem Streiche bas gange burleste Benre unbeeintrachtigt zu überlaffen und am Konigl. Theater eine um fo gefammeltere Ausbildung bes feinen Luftspiels und ernften Drama's gu betreiben, begann die Intendang fich auf die Rivalität in ber Burleste zu verlegen. Reusonntagefind und Schweftern von Prag u. f. w. famen wieder an die Tagebordnung, zulest machte man fogar ber Ronigstadt bie Triumphe Joto's, bes Uffenbarftellers, ftreitig. Die bortige Direction beging ben Febler, auch ihre Grenze zu überschreiten, fich bie Erlaubniß zu Darftellung ernfter Dramen zu erwirten, worauf nun, auf bie Beschwerbe ber Intenbang, von ber in Runftfachen burchaus incompetenten Dberbehörte, bem Minifterium bes Ronigl. Saufes und ber Polizei, ein Bertrag errichtet wurde, wonach bie Repertoire beiber Theater wettlaufen follten. Berboten wurde bem Ronig= ftabter Theater, mas feit zwei Jahren auf bem Konigl. Repertoir war, ober ale vorbereitet jur Aufführung für bas nachfte Salbjahr angefundigt murbe; alles Uebrige war ihm freigegeben. Run begann ein Spioniren nach ben gegenseitigen Projecten, ein unwurdiges Rupfen und Bupfen und die babei unvermeidliche Chifane. Die Raufmanne-Direction, ungebulbig nach glangenden Refultaten, wollte burch eine fühne Speculation die Intendang überftugeln, und berief eine Operngesellschaft, die am 3. August 1825 ihre Borstellungen begann, an deren Spite Sen = riette Sontag die Bahn ihrer Berühmtheit betrat. So verwirrte und vergeudete das junge Theater durch Bersuche in allen Gattungen seine vielversprechenden Kräfte, der Opernauswand ruinirte es zuletzt und die Unsternehmung überlebte Brühl's Intendanz kaum ein Jahr.

Ludwig Ticet, ber auf Errichtung biefes neuen Theatere große hoffnungen baute, weil ce ein Lieblingewunsch von ihm war, bag bie beutsche Runft fich wieber aus Comodiantenbuben verjungen folle, urtheilte ichon 1827 barüber : "Alles hat nun originell fein follen, bie-Farce, das Grelle und bas Gemeine hat ben Sieg bavon getragen, vor allen aber die ungludfelige Oper, die unfer beut= iches Schauspiel überall in ben Grund gesegelt hat, und boch von biefem erhalten und genahrt werben muß. erzeugte fich ein Wettftreit, mehr ber Gitelfeit, als bes Theaters, gwischen beiten Buhnen, ber beiden schaben Parteien, leerer, unfruchtbarer Streit bat fich gebildet, ftatt Freude an ber Buhne, Luft am Dargeftell= ten zu erzeugen, und fo hat bie neue Anftalt mehr bagu gedient, bie Bermirrung zu vermehren, als irgend etwas Löbliches bervorzubringen."

So fah denn Berlin zu Ende von Bruhl's Intendanz eine vollständige Berwirrung aller theatralischen Grundsfätze, sowohl in der Berwaltung, als in der fünftlerischen Thätiakeit.

Bruhl felbst fiel endlich als ein Opfer ber falfchen Stellung, die er behaupten wollte, und seiner Galtungslosigfeit dabei. Der administrative innere Krieg, von Spontini mit ber verlegendsten Gartnädigkeit geführt, die feindseligen Bladereien, welche die Oberbehörde ihm bereitete, untergruben seine Gesundheit.

Die reichen Geldmittel, welche die Intendanz so triumphirend eingeführt hatten, wurden ihr endlich zur Geißel. Der Staatskanzler von Hardenberg war todt, sein liberales Brinzip aufgegeben. Run wurde dem Intendanten die Berantwortung für das Desicit, welches durch die Rivalität des Königstädter Theaters, durch die koftspieligen Wünsche des Hofes selbst, durch die verschwenderischen Forderungen, welche Spontini für Ausstattung seiner Opern machte, wie Bergeslasten ausgewälzt. War Spontini's Anstellung als General = Musikvirektor ein Beweis gewesen, daß man der Intendanz nicht genugsam kunstlerische Einsicht zutraute, so verkündete man jest durch Errichtung eines Curatoriums, daß man ihre Berzwaltungsfähigkeit nicht höher achtete.

Durch alle biese Maaßregeln gab man eigentlich bas Eingeständniß, baß bie Einsetzung ber Intendanz übershaupt ein Fehler sei.

Das Bublifum, bas biefen allgemeinen Birrwarr naturlicherweise empfand, war in hobem Grabe unzufricben, bas Personal, besonbere bas bes Schauspiels, bas seine Wirksamkeit und fein Ansehen ganz heruntergebracht fah, war voll Unmuth und sammelte fich fogar zu offiziellen Beschwerben gegen die Beamtenherrschaft ber Intenbang.

Eine töbtliche Krankheit endlich, im herbste 1828, gab Brühl's wiederholten Bitten Rachdruck: thn von seinem peinvollen Boften zu entheben. Er hatte ihn mit so stolzen Berheißungen, mit so glänzenden und imponirenden Waaßregeln angetreten, mit so viel edlem Willen und so raftlosem Eiser geführt, daß man ihm einen rühmlichen Ausgang hätte wünschen mögen, wenn das Spstem, das er vertrat, nicht ein so verderbliches gewesen wäre.

Die Antorität funftlerischer Leitung war burch bie Suprematie bes Beamtenthums barniebergebrudt. Regiffeure waren faft zu blogen Infpicienten beruntergefommen, die gemeinsame funftlerische Thatigfeit hatte feinen Mittelpunkt mehr, um ben fle in Uebereinstimmung batte zusammenhalten konnen, fle fuhr nach willkurlichen Richtungen auseinander. Ein erfreuliches Enfemble fam nur noch bei Borftellungen zu Stanbe, in benen ber Bufall gleichgestimmte Spieler zusammenbrachte, bie aus eignem Antriebe auf ein freiwilliges Berftanbnig eingin-Bei personenreichen Studen - bie fich überhaupt noch nicht von ben unbarmonischen oft entschieden ftorenben Wirfungen einzelner Mitglieder befreit hatten fonnte bas ichon nie ber Fall fein. Die Meifter, welche im alten achten schauspielerischen Beifte bie Trabition ber früheren Runfiperioben in Achtung erhalten hatten, maren

nicht mehr ober ihr Einfluß war gelähmt; mehrere Beteranen todt, Bolff, durch mehrjährige Kranklichkeit unthätig, starb in demselben Jahre, da sein Beschützer der Intendanz enthoben wurde. Lud wig Devrient, in ganz erschöpfter Krast, war nur noch die Ruine seiner Größe. Alle älteren Mitglieder, die in fünstlerisch belebter Atmosphäre erwachsen waren, steckten mit ihrem Nißmuth die jüngeren an, die Freude und Begeisterung an der Gesammtthätigseit war erlahmt. Der Absolutionus der Intendanz hatte den Schauspieler darauf reducirt: "Richts zu lieben, als sich selbst", und auf diesem Bege sollte sich von hier an eine in der Kunstgeschichte noch nicht dagewesene fünstlerische Demoralisation entwickeln.

So entspricht benn das Endresultat dieser so glanzvoll begonnenen und darum ansangs so laut gepriesenen Intendanz sehr wenig den Erwartungen, die man auf die edle und liebenswürdige Persönlichkeit Brühl's, auf die ganz besondere Theilnahme des Königs, den Reichthum der dargebotenen Geldmittel, auf die Bedeutenheit der kunstlerischen Kräfte, und die Empfänglichkeit und das Berständnis des Berliner Publikums gestellt hatte.

Was war bei folder Rachtstellung für die Entwicklung des Kunftzustandes gescheben?

Die außeren Berhaltniffe ber Runftler waren verbeffert und gesichert und von diefer Seite ber Stand in ber burgerlichen Uchtung gehoben, in seiner fta atlichen Stellung aber war das Theater nicht um einen Schritt

vorgerudt. Es war viel Belb auf vereinzelten Unterricht verwendet worden, mit ber fhstematischen Ginrichtung einer Theaterichule hatte man fich nicht beschäftigt. Richts fur Die Dauer Wohlthätiges war unternommen In ber glanzvollen außeren Ausftattung ber Buhne hatte Berlin ben Vortritt entichieben eingenommen, aber ber Beift bes innern Busammenhanges ber Runft war auf eine lange Beit berbrangt worben. Die Leitung ber Runftthatigfeit mar aus ihrem Mittelpuntte in bas Bureau, alfo außerhalb ihres Kreiscs verlegt worden; bem Rorper ber Schauspielfunft mar bamit bas Berg ausgeschnitten, ber naturliche Busammenhang feines Blutumlaufes unterbrochen. Unftatt ber feften Organisation, welche ber bebenfliche Entwicklungsmoment bes beutschen Theatere geforbert, hatte Bruhl's Intendang ihr Desorganisation , Shftemlofigfeit gebracht; mit allem Rudhalt einer folden Machtstellung hatte bie Intenbang nur ben beschränkten Standpunkt behauptet : von jedem Tage Befete anzunehmen.

## II.

## Die Verhältniffe der andern Softheater.

Die völlig gleichen Resultate gleicher Ursachen ftellten fich in Dieser Spoche fast bei fammtlichen Softheatern beraus.

Neberall bie funftlerische Thatigfeit von ber unbebingten Leitung funftfrember Behörben, ober von bireften Gofeinfluffen abhangig, überall raber berselbe Werfall bes funftlerischen Geiftes. Gine genauere Beobachtung zeigt nur mannigfache Spielarten.berselben Zustanbe.

In Munchen war Babo's Nachfolger ein Gerr be Lamotte geworben, ihm folgte 1820 Gerr von Stich auf brei Jahre, Freiherr v. Weich & auf feche Monate, bann von 1824 bis 1833 Freiherr v. Boigl, ber wenigstens infofern zu ben Runftverftanbigen gezählt

werben fonnte, ale er in mufikalifchen Compositionen bilettirte.

Rur bas ebenfalls fonigliche Ifarthortheater erbielt 1818, als bas neu erbaute Goftheater eröffnet wurde, eine abgesonderte funfilerische Direction unter dem Schausvieler Karl, die benn auch balb die Gofintenbang überflügelte.

Rarl, aus ber öfterreichischen Familie von Bernbrunn, hatte fich durch die Lebhaftigkeit und draftische Wirkung seines komischen Spieles hervorgethan und dadurch den üblen Effekt vermindert, den er in heldenrollen hervorzubringen pflegte — die er gleichwohl leidenschaftlich gern spielte. Ein überaus erfinderisches und scharfblickendes Talent in Beziehung auf das, was vor der Menge Glück macht, setzte seinen Beruf als Kunstvorstand außer Zweisel, und doch mußte dieser eben nur auf den Effekt gerichtete Sinn seinen Cinstuß auf die Kunst im Allgemeinen, gerade in tieser Periode des künstlerischen Berfalls, sehr gefährlich erscheinen lassen.

ŗ

٢

Rarl machte als Schauspieler vornehmlich in ber Rolle bes Parapluiemachets Staberl Glud, ben er in verschiedenen Studen von seiner Composition zur hauptsperson machte. Dieser Staberl war aber nicht ber Wiener Spießburger, den Ignaz Schuster in aller Naivetät und anspruchsloser Naturwahrheit erschaffen hatte, Karl nasherte ihn bem alten hanswurstcharafter entschiedener, verssetzt ihn auch wieder in ein Dienerverhältniß zu einem

reichen Englander, als lebendige Ironie von deffen Spleen. Sein Spiel hielt fich nur an seine persönliche Ratur und an die Erfahrung von dem, was dem Bublikum zu gefallen pflegt. Er ging absichtlich, anspruchsvoll und herausfordernd in jedem Momente auf den Beifall aus; ein Bestreben, das von dem dadurch geschneichelten Bublikum — wenn es obenein mit so viel Talent auftritt — nie unbelohnt bleibt.

Rarl machte alfo die Richtung in der Schauspieltunft geltend, welche, ein Resultat der wachsenden Gefinnungelofigfeit, dieselbe wiederum ungemein fteigern follte.

Richt sowohl die Sorge vor diesem Einfluß war es, welche 1825 die Aufhebung des Ifarthortheaters und die Benfionirung Karls herbeiführte, sondern mehr die Unfähigkeit der Hofintendanz, die Rivalität mit Karls - Talent und Sachverstand und der rührigen Broductivität seiner Direction zu bestehen.

Dem Goftheater fehlte es an ausgezeichneten Talenten nicht: bas Reinharbt'sche Shepaar im heroischen und Anstandssache, Wohlbrud in Iffland'schen Charafter-rollen hochgeachtet, Urban, ber als jugendlicher Liebshaber seine sehr kleine Gestalt burch einen großen Sinn, burch Ernft, Innigseit und Feinheit vergessen machte, Bespermann, ber 1817 bei Wohlbrud's Abgange in bessen Stelle eintrat, und, wenn er auch im Fache der Intriguants fein überzeugendes inneres Leben zu schaffen vermochte und darum zu äußerlichen Behelfen und Ueber-

treibungen feine Buflucht nehmen mußte, boch im Sache ber boberen Romif, ber feinen Charafteriftit und ber Seelenmalerei fich ale ein Deifter bemabrte. 3m Jahre 1820 wurde Efflair fur ben Reft feiner Lebenszeit gewonnen. Charlotte Bfeiffer (fpater Frau Dr. Birch=Pfeiffer), ein junges überfraftiges Salent, fuchte nach bem Mufter ber Sophie Schröber ihre Entwickelung, Frau Fries wurde im gache ber Belbinnen und Roniginnen gerühmt, ber verftandesfcharfe und wigige junge Dorit (eigente lich Murrenberg), 1823 am Ifarthortheater, trat 1824 auf zwei Jahre in bas Fach ber Luftspielliebhaber. 1828 ericbien ein neues, berrlich begabtes Talent in Charlotte v. Sagen, bas bis 1833 bier allen Reig ent= faltete, ben eine vollenbete Schonheit, ein feuriges, erfinbungereiches Talent - bas befonders im Luftspiel an Elegang, Grazie und Sumor ichwer zu übertreffen war - ju gemähren vermag.

Aber diese Talente zu einem ersprießlichen Zusammenwirken zu bringen, wollte den Bemühungen der Regisseure
Besparmann und Eglair nicht gelingen, die halbe Autorität der Regie in dieser Periode lähmte die besten Kräfte. Dazu fam, daß die italienische Oper sowohl als das Ballet, welches von dem talentvollen Gorschelt außerordentlich gehoben wurde, sowohl Zeit und Kräfte der Bühne, als auch den Antheil von Gos und Publikum vornehmlich in Anspruch nahmen, seitdem das Isarthortheater beseitigt was. Der Schauspielfunst war zudem in dem neuen Theater — das 1818 vollendet, im Jahre 1823 abbrannte und 1825 erst wieder eröffnet wurde — burch die große Bühne und den übergroßen Zuschauerraum eine kaum zu überwindende Schwierigkeit entgegengestellt. Ein vertrauliches, innigcs und leichtes Zusammenspiel war hier kaum möglich und das breite Pathos der Tragodie hatte wieder die Klippe eines Wiederhalles zu fürchten, den das laute Wort erzeugte. Auf dieser Bühne hätten nur die forgfältigsten, künstlerisch geseiteten Studien die Schauspielkunst zu Ehren bringen können.

So gelang es benn auch in dieser Beriode ebenso wenig, wie zu irgend einer andern, das Munchener Theater zu einem tonangebenden in Deutschland zu machen; ja es legte — bei allem einzelnen Bortrefflichen — den Berfall der Schauspielkunft so augenscheinlich dar, als es irgendwo geschab.

Das Karleruher Hoftheater verlor die technische Leitung Mittell's, der 1824 starb; der Gardelieutenant von Auffenderg, der sich als Dichter von Talent bekannt gemacht hatte, wurde 1823 Präsident des leitenden Comité und blieb es bis zu dessen Auflösung, im Jahre 1831, ohne der Bühne sonderliche Impulse zu geben. Meher, der in Heldenrollen kalt, aber im Luftspiel von vornehmer Haltung und seinem Humor war, führte die Regie mit Einsicht und Sorgfalt.

Labes, ber Sohn bes Berliners, brachte feine Jugenbeindrude aus ber Ifflanb'fchen Beit vortheilhaft

gur Geltung, Demmer zeichnete fich in muntren Liebhabern und Chevaliers burch feinen funftlerischen Beift aus. Der Romifer Wurm geborte bem Berfonal einige Babre an. Die Gangerinnen Gerbais und Gebring waren im Schauspiele, Die Erstere ebensowohl burch bornehmen Schliff, als burch bumoriftifche Charafteriftif, bie Breite burch bas vollkommenfte Soubrettentalent bedeutenb. Der alternbe Tenorift Balter machte fich in ber Copie ber Rarl'ichen Staberlaben beliebt und burch gang Deutschland befannt. Das glangenbfte Talent aber erwuchs biefer Buhne in Amalie Morftebt, welche 1815 bem Berfongle ale fünfzehnjähriges Dabden beitrat. ein Jahr barauf fich mit bem bas Liebhaberfach befleibenben unbebeutenben Schaufpieler Reumann verheirathete, 1823 verwittmet, fich 1827 zum zweiten Dale mit bem berühmten Tenoriften Baibinger vermählte. Gie mar eine ber glangenbften Erscheinungen ber mobernen Runft, von üppiger, blenbenber Schonheit, einem reichen, einfcmeichelnden Organ, bem nur ihr Dialect etwas nachtheilig wurde. Gin beitres, erfindungsreiches Talent, voll Barme ber Empfindung, blubenbem Gumor, Berftand und Elegang. Das Luftspiel mar ibr eigenstes Terrain, in empfindfamen und tragifchen Rollen batte fle eine gesangartige Declamation und outrirte Effette. Ihren naiven Rollen mangelte bie naturliche Auffaffung feineswegs, aber bie im Spiele überall hervorftedenbe Gefallsucht - bas Grundlafter ber neueren

Runstperiode — that ben Darstellungen unbefangener Ratur begreislich ben größten Schaden. Die Rokette des Lustspiels war ihre Force, aber auch hierin übertrieb sie je länger je mehr bis auf das Aeußerste, während sie alle Mittel besaß, auch ohne Absichtlichkeit zu bezaubern. Ihre steten Gastspielreisen, wahre Triumphzüge durch ganz Deutschland, die übertriebenen Huldigungen, welche ihr gebracht wurden, stachelten diese Gesallsucht begreiselicherweise immer mehr, wie denn ihre häusigen und langen Abwesenheiten von Karlsruhe das Repertoir verwüsteten und das schöne Ensemble, welches diese Kunstgenosesenschaft im Lustspiele oft darbot, nicht zu dauernder Wirkung gelangen ließ.

Das Mannheimer Bof= und National= theater gab in Diefer Beriode ein vorleuchtendes Beifpiel bon ber Rachwirkung feiner großen Beit, in ber Opferwilligfeit feines Bublifums. Der Intendant von Benningen trat 1816 gurud, bevor eine Reduction bes Staatezuschuffes von 20,000 auf 4000 Fl. ausgesprochen wurde, mas 1817 gefchab. Die Stadt übernahm bie Dedung aus bem Erlos gewiffer Gefälle, wobei ber Staat durch Ueberlaffung verschiedener Gebaube behulflich war; aber bie Organisation ber Bubnenleitung bielt mit biefen eblen Willen ber Stadt nicht Schritt. Die Leitung ber Bubne verblieb ben beiben Sofcommiffarien und die Schwanfungen in der Führung ftellten die Rothwendigkeit einheitlicher Leitung einer fünftlerischen Capa-

1

citat wieder ins Licht. Die Wahl fiel 1819 auf ben ale Dichter befannten Grafen Ungern=Sternberg, lieferte aber wieder ben Beweis, bag blos literarifche Befähigung, felbft bei bem ebelften Willen, gur Theaterbirection nicht ausreicht. Gine Unterschätzung ber praftischen Theatererfahrungen gerftorte binnen einem Jahre bas Berfonal, Repertoir, Regie und ben faum geordneten Finanzzuftand. Graf Sternberg trat gurud. forberte bie Stadt Theil an ber Berwaltung und ordnete zwei Commiffarien von ihrer Seite ben beiben Bofcommiffarien gu. Graf v. Luxburg wurde 1821 als Intendant ber Funfte in biefem Collegium, bas in moglichfter Uneinigfeit und Beeintrachtigung ber Regie Die Beschäfte fortführte. Der Fortgang Dieser Organisation forberte benn neue Geldopfer. Der Staat erhöhte 1828 feinen birecten Bufduß auf 8000 Bl., die Stadt ihre Beifteuer für Theaterführung, für bie 1823 gestiftete Benftonstaffe und einen Reservefond auf beinabe 25,000 Gulben aus bem Erlofe gewiffer ftabtischer Octroi's.

Mannheim war bie erfte Stadt, welche bie wurdige Erhaltung ihrer Buhne fur wichtig genug hielt, fie mit solchen Opfern zu bezahlen.

Die leiber allzuoft wechselnde Regie, unter Raisbel, Thurnagel, Brandt, Lan, Bachmann, Chlere tonnte ber fünstlerischen Arbeit tein Gedeihen bringen, obschon zu alteren Talenten bie frischen Rrafte von Ferdinand Löwe und Grua traten und So-

phie Ruller hier zu der Bunderbluthe schöner Beiblichkeit fich entfaltete, welche 1823 das Biener Burgtheater schmuden follte.

In Beimar mar 1818 bem Grafen bon Eb= lingen ber Rammerberr b. Bisthum in ber Inten-Bahrend bie Anregungen, welche bie bang gefolat. frühere Periode biefer Buhne gegeben, bas theatralifche Leben aller beutschen Theater bewegt hatten, fant nun ber rafch verblichene Glang Diefer Schulftatte als Tropbae einer lang gesponnenen Rabale, ju ben Bugen ber bochbegunftigten erften Schaufvielerin nieber. 3m Jahre 1821 quittirte Rammerherr v. Bisthum und ber Bunftling ber Frau von Beigenborf, ber Baffanger Strohmeier, murbe, neben bem öfonomifchen Intenbanten Sofrath Rirms, funftlerischer Director und blieb es bis 1828. So mar benn freilich bie Direction in Runftlerhanden, aber leiber waren fie fur bas Umt nicht befählat.

Graff, Dels, Durand verblieben ber Buhne als Vertreter ber Goetheschen Beriode, Karl Ungel-mann ging 1821 nach Dresden, Fr. v. heigendorf (Karoline Jagemann), das einzige noch übrige Talent von Bedeutung, trat in bemselben Jahre von der Buhne ab. Dagegen wurde Leo auf einige Jahre gewonnen, ber junge Laroche im Jahre 1822, ber in ben oftpreußisschen Hauptstädten seine Unfänge gemacht und im Charaftersache hier seine höhere Ausbildung erlangte.

1825 brannte das Schauspielhaus ab, die Spuren des lebendigen und personlichen Wirtens ber großen Meister, die Raume, die fle geweiht, die Plate, die fle besessen, gingen in Flammen auf. Ein neues Saus, ein geräumigeres, erstand in demselben Jahre, aber der alte Geift war nicht wieder hinein zu bannen, ein neuer nicht wieder zu schaffen. Strohmeier's Quiescirung, die Wiederübertragung der funftlerischen Leitung auf das Hosmarschallamt anderten begreislicherweise Richts am Stande der Dinge.

Das königl. fach si iche hof= Theater, bas nach ber Ruckehr bes hofes in seine Residenz nur eben ber Gefahr entging, wieder in Seconda's Bächterhande zu fallen, machte 1816 seine lette Wanderung nach Leipzig. Durch bas dortige nun entstehende Stadttheater wurde endlich die historisch so wichtige Bühne, traditionell die ber chursächsischen hoscomödianten\*), zur Stabilität gedrängt.

Das königl. Goftheater zu Dresben behielt wefentlich die feit 1814 entftandene Organisation bei \*\*). Italienische Oper und Rapelle blieben mit dem deutschen Schauspiele unter einer Direction und in einem Schauplate, bem Comodienhause, beisammen \*\*\*), und ba

t

<sup>\*)</sup> I. Band S. 225.

<sup>\*\*)</sup> III. Band S. 333.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fing 1817 auch icon an, auf bem Linde'ichen Babe zu fpielen.

ber beutsche Opernaeschmad nun nicht mehr auf bie Sommerbefuche ber Joseph Seconda'ichen Gefellichaft anguweisen war, fo bewilligte ber hof fogar die Errichtung einer beutschen Ober neben ber italienischen. Maria von Beber, 1817 bagu von Brag berufen, lofte bei fargen Mitteln, unter fcwierigen Berhaltniffen und bartnadigen Sinderungen biefe Aufgabe mit bewunberungswurdiger Ausbauer und Gewandtheit \*). Ginfluß feines Beiftes und Salentes mußte naturlich bem gangen Inftitute ju Gute kommen und fonnte es um fo eber, ale ber Beneral = Director Sofmarschall Graf Beinrich Bistbum v. Edftabt. - berinrichtiger Confequeng auch mit bem Directorium ber Runfte und Runftacabemien betraut mar -- bie alte Stellung einer mehr administrativen Oberaufsicht behauptete und ben artistischen Autoritäten auf ihre Berantwortung freie Sand ließ. Go wurde bie eigentliche fünftlerische Leitung vom Theatersecretair Binfler, tem Regiffeur Bellwig und bem Rapellmeifter v. Beber collegialisch gehandhabt und führte bie fünftlerische Thatigfeit im mäßigen aber richtigen Schritt. Die naturaliftische Richtung erhielt fich babei, wenngleich bie Beteranen Chrift\*\*), Bofenberg, Saffner und Gailing bald ausschieden. Bellwig befleibete bas gach ber

<sup>\*)</sup> Leiter ftarb er icon 1826.

<sup>\*\*) 1817</sup> penfionirt.

reiferen Gelben u. f. w. mit mannhafter Burbe, Julius das der reiferen Liebhaber und Chevaliers mit Auszeichnung. Er spielte Tellheim, Beaumarchais und Marinelli gleich vortrefflich, mit sichrer haltung und feinen Details. Werby, der 1818 für das Fach edler und Charafterväter von Frankfurt a. M. hergezogen wurde, brachte die edle Raturwahrheit und den herzgewinnend warmen Ton der Schröder'schen Schule mit. Burme ist er stand ihm hierin noch weit hinaus wirksam in humoristischen Alten zur Seite, obschon seine Sprache blechern klang und die Gicht im Beine ihn gern mit dem Krücksock spielen ließ.

Berby's Frau (verwittwete Bohs) löfte Frau hartwig in ben helbinnen und Königinnen ab und brachte in ben fingenden Declamationston derselben etwas Beimar'sche Ruancen, die sich die jungere Frau Schirmer nur allzugern aneignete. Im Luftspiele schlossen biese Frauen sich ber Raturlichkeit bes mannlichen Berstonals an.

Der Familienton biefer Aunftgenoffenschaft veranberte fich 1819, als ber Kammerherr von Könnerit General-Director bes Hoftheaters wurde.

An wohlwollender und einnehmender Saltung bem Grafen Bruhl ahnlich, aboptirte er auch beffen Softem ber fünftlerischen Leitung und zog bamit bas ganze Gefolge ber Wirren und Spaltungen zwischen kunftlerischen Rraften unter kunftfrember Direction herein. Schöne

Talente wurden in biefer Beit bem Berfonal gewonnen, 1819 in Pauli fur bas Vach ber Intriguanten und Charakterrollen, 1821 in Karl Devrient\*) für bie jugendlichen Rollen, in benen sein Aeußeres und seine Stimme beim ersten Erscheinen für ihn einnahmeu.

Als Berr v. Konnerit in feiner Carrière weiter avancirte und Gefandter in Mabrid wurde, fam 1824 bie Beneralbirection an ben hofmarschall von Lut= tichau. Ein wohlmeinender, eifrig fur bas Bebeiben bes ibm anvertrauten Runftinftitutes bedachter Mann. bem es benn auch gegonnt fein follte, in langjahriger Bermaltung burch emfiges Bemüben bas Dresbner Boftheater aus feinem zweiten Range in bas eines erften und tonangebenden zu erheben. Er hatte bisher bas Umt eines Oberforftmeifters befleibet, begreiflich mar es alfo, bag er zu feiner neuen Function nicht mehr Sachfenntnig mitbringen fonnte, ale bie beutschen Sofintenbanten im Allgemeinen. Aber ein wohltbatiger Ginfluß belehrte ibn über bie Nothwendigfeit einer fünftlerischen Autoritat, einer fachverftanbigen Leitung. Diefe Unerkennung - welche er mabrent feiner gangen Amtführung fundgegeben hat - bethätigte er gleich nach feinem Untritt, indem er ben Dichter Lubwig Tied fur bas Umt eines Dramaturgen gewann.

1

<sup>\*)</sup> Ein alterer Bruber Cbuard Devrient's, hatte er 1819 in Braunschweig unter Klingemann feine Laufbahn begonnen.

Alle Freunde bes beutschen Theaters gollten biefem Schritte ben lebhafteften Beifall. Wenngleich es Bebenfen gegen Tied's Befähigung erregte, bag feines feiner bramatifchen Gebichte fich zur theatralischen Darftellung hatte eignen wollen, bag ber neuromantische Beift, welcher mit bem Unwirklichen ju fpielen liebte, fich in feinem poetischen Vermögen fo vornehmlich aussprach, fo mußte bagegen bie Tieffinnigfeit, Anmuth und Feinheit feines Talentes, mußte feine Borliebe und Begabtheit für bie Schauspielfunft insbefondere, ju vertrauensvoller Goffnung berechtigen. Er hatte als bramatischer Borlefer Berühmtheit erlangt, war in biefer Runftleiftung befonbers ftart im charafteriftifchen Ausbrud, in biefem Wefentlichen ber Schausvielfunft, bas burch bie Berrichaft ber Weimar'ichen Schule ins Sinken gerathen mar.

ľ

Er hatte in einer Reihe von Auffägen über Darftellungen bes Dresbener Hoftheaters Scharffinn, Geschmack
und reinen Sinn für das wahrhaft Gute, so viel Raaß,
Achtung und Schonung für Persönlichkeiten, einen so
sichren und erschöpfenden, zugleich so anmuthigen und
allverständlichen Ausbruck gezeigt, daß diese Dramaturgischen Blätter mit vollem Rechte der Lessing's
schen Hamburger Dramaturgie an die Seite gestellt werben durften. Ja für die Schauspielkunst hatten sie den
um so größeren Werth, als sie sich viel ausgedehnter und
aussuhrlicher, als das Lessing'sche Werk, mit Beurtheilung der theatralischen Darstellung beschäftigten.

aber einen noch tieferen Grund fur biefe Barallele beraab, mar ber Standpunft, welchen Tied in biefen Schriften einnahm, ben ber Opposition namlich gegen bie Lieblingerichtung ber bamaligen Theaterwelt, von ber faft alle Ropfe und Gemuther bergeftalt eingenommen waren, daß Tied ben beftigften Wiberspruch erfuhr und bag mehr ale ein Jahrzehnt bagu geborte, um feinen Standpunft jum anerkannt richtigen ju machen. Leffing zu feiner Beit gegen bie Rhetorif ber frangofifchen Tragodie, welche fich anmaßte, bas Mufter bramatifchen Ausbrude zu fein , zu Felbe zog, fo wies Tied ben nachtheiligen Ginflug ber rhetorischen Beimar'schen Schulc in bramatifcher Poeffe und Darftellung nach. fing trieb er gur Umfehr gur Ratur bes Drama's, gur Wahrheit und Ginfalt in ber Charafteriftif. Wie Leffing wies er auf Shakeiveare, ale ben unfehlbarften Unbalt für die Entwicklung bes beutschen Drama's, bin und that es in umfaffenberer Ausführung, als fein großer Borgånger.

Was war natürlicher, als daß bei so ganz für ben Moment geeigneten Fähigkeiten und Gesinnungen von Ludwig Tied erwartet wurde: er werde das Dresbener Theater zu einer tonangebenden Trefflichkeit erheben, es werde von dort und von ihm aus eine neue Schule die gesunkene Kunft wieder mit neuem gesunden Leben und neuer Begeisterung durchdringen. Ein hochgeseiertet Dichter, ein Kunstverständiger ersten Ranges trat an die

Spite der Thätigkeit von einer Annstgenossenschaft, an welche sich wichtige kunstgeschichtliche Erinnerungen, bis zum Magister Belthen zuruch, knupften, — wie hoffnungsereich und fröhlich mußte die Aussicht sein, welche sich das mit eröffnete — und wie niederschlagend ist es, daß auch diese Hoffnung, wie so unzählige frühere in unserer Geschichte, wieder täuschen sollte, daß die vollberechtigte Erwartung sich zulest mit dem dürftigsten Resultate begnügen mußte.

Bum Theil lagen bie Urfachen Diefes Fehlichlags in Tiede Individualitat, theile in ben Berfonlichkeiten, welche feine 3been praftifch vermitteln follten, gum größten Theile aber lagen fie in ber unnaturlichen Organisation, welche die Directionen ber beutschen Theater bekommen hatten und die nun einmal bazu gemacht mar, die leiten= ben Rrafte zu verwirren und gegenfeitig zu paralbfiren. Bahr ift es, in die Bubnenpraxis felber einzugreifen, war Tied nicht gemacht. Sein Vorlefertalent fonnte nur anregend und aufklarend, nicht geradezu anleitend wirfen, und meiftens war bas Lesepult bie Grenze fur bie Unwendbarfeit fowohl feiner Erfindungen ale beren Ausführung. Es war febr bebenklich fur ben Schauspieler, Tiede gelefene Darftellungen gerabebin auf bie Bubne verpflanzen zu wollen, ober all feinen Urtheilen und Rathschlägen unbedingt zu folgen. Seine Gigenthumlich= feit : von ber flaren Ginfalt ber Ratur und ber vernunftigften Saflichfeit fo gern in's Reich bes Phantaftischen

ŗ

oder Uebertriebenen hinüberzuspringen und barin ben seltsamften Ausschweifungen zu huldigen, forderte von bem, der von den unschäsbaren Anregungen seines reichen und liebenswürdigen Seistes reellen Vortheil ziehen wollte, die Fähigfeit: über ihre Verwendbarkeit urtheilen zu können.

Wie seine bramatischen Gedichte niemals auf der wirklichen Buhne Fuß fassen konnten, weil ihnen eben die Kuße dazu sehlten, weil sie nur Flügel hatten und in einer phantastischen Region umherstatterten, zwischen Simmel und Erde eine künstlich und trotig gebaute Wolkenkuckuckburg bewohnend und Miene machend: Göttern und Menschen eine neue, unerhörte Eristenz abzuzwingen ebenso vermochte seine dramaturgische Thätigkeit nur selten, über das Gebiet der geistigen Willkur hinaus, sich der unerbittlichen Realität der Bühnensorderungen zu bequemen. Sein Standpunkt blieb ein literarischer, ein unbestimmt, grillenhaft romantischer, seine Wirksamkeit eine ungehemmt geistige, ihre Grenze das Wort.

Seine finnreichsten Einfälle und Angaben scheiterten oft an ber praktisch kunstlerischen Ausführung, man nufte viele Bunderlichkeiten und Grillen in Abzug bringen, um den Kern seiner Meinung, die eigentliche Beisbeit seines Urtheils benugen zu können.

Auf die Schauspieler gewöhnlichen Ranges konnte er baher birect keine sichre Wirkung ausüben, er war entweder verlegen, die schauspielerischen Mittel anzugeben, 1

burch welche das geistige Bild, welches ihm vorschwebte, verwirklicht werden könnte — wie er sich benn überhaupt vor der Bühne nicht zu helfen wußte — oder er unternahm es, die künstlerische Ausführung vorzuzeichnen, und gab sich dann mehr als einmal durch seine technische Unskenntniß Blößen, die ihm nur zu sorgfältig nachgetragen wurden. Die Schauspieler sind wie Kinder, die Schwäschen haben sie viel früher abgelauert, als sie die Trefflichsteit eines Kübrers begreifen.

Sollte Tied's Geift also nach seinem vollen Gewichte ber Kunftanstalt ersprießlich werden, so bedurfte es dazu ber Bermittlung ber kunftlerischen Intelligenz, welche durch die Regie vertreten wird; diese mußte im Stande sein, Tied's Ideen sinnliche Gestalt zu geben, seine Rathsichläge den Schauspielern in den Jargon der Theaterpraxis zu überseben.

Leiber gestalteten die Dinge sich nicht so vortheilhaft. Die bedeutenden Kunstler, welche in dieser Beriode abwechselnd die Regie führten, Julius, Werby, Pauli,
geriethen oft in Widerspruch gegen seine Ansichten und Angaben, sahen sich auch durch seinen Einspruch in ihrer
Wirksamkeit und Autorität gekreuzt, unmuthig und gereizt mißverstand und misseutete man sich gegenseitig und
der Zwiespalt der Ansichten wurde um so größer, als
keinem von beiden Theilen die endliche Entscheidung
zustand.

Denn hier zeigte fich ber schreiende Uebelftanb ber

neuen Theaterorganisation. In Fragen ber Kunft war ben Kunftvorftanden nicht Entscheidung und Berantwortung überlaffen, nein, wenn Capacitaten wie Ludwig Tied und einer ber angesehensten Schauspieler Deutsch-lands verschiedener Meinung waren, so entschied — ein tunftfremder Hosbeamter.

Bierin lag ber lette Grund, bag Tied in feiner Gigenichaft ale Dresbener Dramaturg nur geringe Birfung binterließ. Satte ibm Enticheibung und Berantwortung über bie fünftlerische Thatiafeit zugeftanben, fo murbe er vorsichtig feine Unfichten mit benen ber leitenben Schaufpieler verftandigt haben, und wenn endlich in ben Leiftungen bes Dresbener Theaters auch bier und ba munberliche und phantaftische Dinge mit untergelaufen waren, fo batten fie boch geiftiges, poetisches Leben und eigenthumlichen Charafter gezeigt, von bem fich bann batte erweisen mögen : mas er ber beutschen Bubne frommen Bare bingegen Tied als Berather eines erfahrenen Schauspielerbirectors angestellt gewesen, biefer murbe fich wohl vorgefeben haben, bevor er Tied's Unfichten von der hand ichlug, er murbe ihre Fruchtbarfeit febr wohl begriffen und balb gelernt haben : fle burch richtige fünftlerische Unwendung praftisch zu machen. einer ober ber andern biefer Ginrichtungen hatte Tied's Dramaturgie von großem Ginfluß auf ben allgemeinen Runftzuftand fein fonnen, murbe vielleicht bem wachfenben Verfalle ber Runft und bes Geschmackes gesteuert

1

haben. Statt beffen ftanden - mit Ausnahme von brei Jahren, mo ber burchaus gefügige, auf feine eigne Anficht bestebenbe Remie bie Regie führte - Dramaturg und Regiffeur fich gewöhnlich gegenüber und ber Intendant, bem nun einmal die oberfte fünftlerische Di= rection aufgeburbet war, mußte nach feinem Butbunten unter ben zwei verschiedenen Unfichten fich fur eine berfelben - vielleicht wohl auch, um gang ber gerühmten Unparteilichkeit eines Richtsachverftanbigen ju genügen, für irgend eine britte entscheiben. Go tam es benn, bag bie getroffenen Bestimmungen von einer ber beiben fünftlerischen Capacitaten, ja nicht felten von allen beiben getabelt und verspottet murben. Ja es ging fo weit. bag bei ber Aufführung eines neuen Studes, bas ausgepocht wurde, ber Regiffeur Bauli vor bas Bublifum hintrat und erflarte : Die Regie übernehme feine Berant= wortung für Die Wahl biefes Studes.

Hierzu kam, daß Tieck auch mit bem, allerdings in seiner Stellung beeinträchtigten Hofrath Binkler (Theo-tor Gell) in Migverhältniß gerieth\*), daß eine Partei im Bublikum sich formirte, welche Tieck's Opposition gegen ben herrschenden Geschmack, seine Borliebe für Shakespeare, sein Bemühen, ihn in voller Integrität auf die Bühne zu bringen, als Absicht: das Publikum zu hofmeistern und demnach als beleidigend verschrie und

<sup>\*)</sup> Er rachte fich an ihm durch feine Novelle ,, Die Bogels scheuche."

jebe Gelegenheit benutte, Unternehmungen, welche birect von Tieck ausgegangen waren, scheitern zu machen. Das geschah im Jahre 1826 z. B. mit "Dame Kobolb" von Calberon und "Erziehung macht ben Menschen" von Aprenhof u. f. w.

Die Schauspieler, bem leitenben Ginflug eines Literaten ein für allemal abhold, ftanden auf Seite ber Regie und gehörten meiftentheils zu Tied's heimlichen ober offenen Gegnern. Sie triumphirten über jede Blofe, Die er fich gab und glaubten alle feine Urtheile ale ftubengelehrte Grubelei und eigenfinniges Wortflauben verwerfen zu burfen. Gingelnes in feinen Rrititen, fo feine Deutung bes Samletmonologe \*) lieferte ihnen Baffen, bie fie weit über Bebuhr anwandten. Alle Tied nun gar im Jahre 1827 feine öffentlichen Beurtheilungen wieber aufnahm, alfo benfelben Webler wiederholte, ben Leffing, Sonnefele, Robebue begangen, und beffen alle birigirenben Literaten, icheint es, fich nicht enthalten können: ben Schausvielern bie Burechtweisungen vor bem Bublifum zu geben, welche fle ihnen birect zu geben bas Recht und die Pflicht haben - ba mar es vollends um alles gute Bernehmen und bamit um alle Wirfung Tied's auf die Runftgenoffenschaft geschehen.

So feben wir zu Ende biefer Beriode — gegen 1830 — Tied wieder in Die Beschaulichkeit seines Bim-

<sup>\*)</sup> S. Dramaturgifche Blatter.

merlebens eingesponnen. Das Theater besuchte er selten, Broben fast gar nicht mehr, von seinem Studirzimmer aus suchte er seinem Titel und Gehalte durch Beurtheislung von einlaufenden neuen Stücken u. s. w. genug zu thun. Seine allabendlichen dramatischen Borlesungen, seine Belehrung beim Rollenstudium waren jedem Theatermitgliede zugänglich, wurden aber fast nur von einzelnen jungen Damen benutzt, die sich Beförderung davon versprachen. Man tadelte Tieck, daß er den Kampfplatzume und schob sein Zurückziehen auf seine Arbeitssscheu, aber Tieck hatte zu genau einsehen gelernt, daß er bei der vorhandenen Organisation keinen wesentlichen Rutzen stiften könne, daß er den Intendanten, wie den Regisseur und Schauspieler nur genire.

So schien benn von allen großen Erwartungen schon nach wenig Jahren eigentlich Richts übrig geblieben, als baß Ludwig Tied's Name bem Dresbener Goftheater anagehörte.

Seine Gegner beschuldigten ibn, daß er Theater und Bublitum habe thrannistren wollen, indem er dem Repertoir eine langweilige und unergiebige Classicität aufdränge, daß sein Experimentiren mit grilligen Aufgaben die Runftler entmuthige, das Bublitum verscheuche.

Ein einziger Blick auf bas Repertoir erweist biese Beschulbigung als verleumberisch, man findet ba dem Bublitum all seine Lieblingskoft, alle neueren Productionen geboten. Rogebue, Bogel, Fr. v. Weißenthurn,

Iffland, Mulner, Grillparger, Souwald, Raupach, Die Wiener Poffen und in großer Ungabl fogar bie frangöffichen Melobramen und Baubeville's, größtentheils in Binfler's (Theodor Gell's) Uebersepungen füllen die Spieltage, Leffing, Goethe, Schiller erscheinen mit Dagf. von ben Spaniern und Shafespeare nur bie Stude, welche fich in gang Deutschland beliebt gemacht batten. folchen, die in Dreeben fruber noch nicht unternommen wurden, ift nur Dame Robold von Calberon, Julius Gafar und Beinrich IV. von Chakespeare, Saffo von Goethe, ber gerbrochene Rrug von Rleift und Fauft von Goethe auszuzeichnen, alles Borftellungen, Die boch wohl ju bauernber Bereicherung bes Revertoirs ju rechnen finb; ja bie Aufführung bes Fauft am 27. August 1829 ift ficherlich ale eine Concession an bas große Bublifum zu betrachten, ba Tied bestimmt mußte, wie febr bas munberbare Bebicht burch bie Reglitat ber Bubne verlieren mußte und er nur nicht zuruditeben mochte, ben Berfuch, ben Rlingemann in Braunschweig am 18. Januar gemacht batte, in Dresben zu wiederholen.

In einem Bunkte durfte Tieck eines unergiebigen Eigenstinns zu beschuldigen sein, in feiner Art nämlich Shakespeare aufzuführen. Rach seinem Grundsage: "man muffe ihn unbeschränkt bewundern oder ihn lieber ignoriren" ordnete er, daß seine Werke in unberkürztem Texte, in der ganzen epischen Breite unzähliger Scenenveranderungen u. s. w. aufgeführt wurden. Daß bies den Ein-

brud von folchen Studen, in benen jene mittelalterliche Eigenheit vorwaltet, wie Lear und Romeo und Julia, lähmen mußte, war bei ber Gewöhnung bes Publifums an die modernen, gedrungenen bramatischen Formen sehr erklärlich, und so trugen Tieds Bemühungen eher bazu bei, Shakespeare bem Publikum zu verleiben, als ihn bem Berftändniß zu nähern.

Dieser Streitpunkt war aber begreiflicherweise nicht wichtig genug, um Tied's Einfluß als verderblich auszurufen, ja viel eher ließe sich nachweisen, daß, trot allen hemmnissen, sein Geist doch eine geheime und ftille Gewalt auf die Kunftgenossenschaft ausübte; nur bestimmte Resultate sind ihm nicht nachzuweisen.

In der Kunftgenoffenschaft hatten Bauli und Karl De vrient sich in ersten Fächern bewährt. Tied sagt von Pauli\*): "Einsicht, Berstand und Darstellungsgabe seien mit unermublichem Fleiß und reger Ausmerksamkeit bei ihm verbunden. Ein zu scharfer Accent, eine zu große Deutlichkeit störe nur oft seine besten Darstellungen; auch trage er aus dem bedenklichen Fache der Intriguanten und Bösewichter, deren oft übertriebene Schilderungen er immer mit dem größten Beifalle darstelle, Blid und Ton und grelle Färbung in andere, bessere Rollen hinüber. Wenn er nur etwas leichter sein könne und in den Ausdruck seiner komischen Charaktere mehr Gutmuthigkeit legen, so

<sup>\*)</sup> Rritische Schriften IV. B. 124. (Leipzig 1852.)

ließen viele seiner Luftspielrollen kaum noch etwas zu wünschen übrig." Sier hinzuzusügen ift, daß Bauli einen trockenen und finsteren Gesichtsausbruck und eine rauhe, wenig biegsame Stimme hatte, es fehlte seinem Wesen an Anmuth. Rollen wie Perin, Graziano u. f. w. spielte er daher zu seinem Nachtheile, dagegen war er vortrefflich als Burleigh, Ossip, Just u. s. w.

Bon Rarl Debrient fagt Tied\*): "Ift ein junger Schausvieler von ber Ratur felbft für bie Tragobie bestimmt worden, fo ift es ohne Zweifel biefer. Sein naturlicher Sprachton, feine Intonation, erinnern unmittelbar an bie fconfte Beit bes beutschen Trauerspiele. Auf biefer Bafis . fann, wenn die Imagination gebildet und ber Fleiß nicht gescheut wirb, bas Cbelfte ausgeführt und vollendet werben, und die hoffnung auf ein mahres beutsches Tragodienspiel liegt gang nabe. Wer möchte läugnen, bag ber junge Schauspieler feit feinem Aufenthalt in Dresben fein Ialent entfaltet habe? Un Beifall ihn zu ermuntern bat es gewiß nicht gefehlt, obgleich er im Anfang mehr Gegner als Freunde hatte. Doch mußte er ohne Zweifel ichon viel weiter fein, batte er felbft nur ebenfo viel fur fich gethan, als fein freundliches Geschick. Schwerlich wird man noch fonft wo in Deutschland biefen vollen, reinen Ion bes bewegten Gemuthes vernehmen, ber am ichonften und rubrenbften ift, am ebelften und eindringlichften, wenn

<sup>\*)</sup> Ebendaselbft S. 115.

ber Schauspieler nur wenig bagu thut, um ihn zu erheben und zu verftarfen. Wie ift es zu bedauern, bag biefes erfreuliche Talent fich zu Beiten vernachläffigt, bag bas Bebachtniß versagt, und ber leichtnehmenbe Runftler biefe Mangel faft für Genialität zu halten icheint, auch nicht viele Rollen fo durchführt, daß fie Saltung batten. Diefer Mangel an Saltung veranlagt ibn, fich ju überfturgen, einzelne Stellen zu übertreiben, und bie gange Tonleiter feines wohllautenden Organes vernehmen zu laffen, wo bie Balfte ober bas Drittheil biefer Stala wirkfamer und naturlicher fein murbe. Glangenb und faft ohne biefe gerügten Mangel zeigt fich Rarl Debrient in ,,Don Carlos", eine Rolle, die er wohl am meiften als ein Sanges faßt. Sehr vorzüglich ift fein Antonius im Cafar, wenn er nicht, felbft in ber trefflich gesprochenen Rebe, etwas zu viel Intrique andeutete. Sein Mortimer ift ju loben, aber fein Fürft in "Ifibor und Olga" zu gewaltsam. Im Romeo ift bie leibenschaftliche Scene mit bem Monche trefflich, fein Dax Piccolomini etwas zu unruhig. Luftspielen, wenn ber Schauspieler treuberzig fein will, ertont zu ftart ber gang accentlofe Berliner Dialett. Trefflich ift fein Spiel in : "Der Unschuldige muß viel leiben", wenn er auch Wolff's "Uhlen" nachahmt. Sein Ferdinand in "Rabale und Liebe" schon und feine feiner bochft bankbaren Rollen in ber Tragodie ohne Werth. Aber er foll weit mehr werben, weil er es fann."

Beder von Darmftabt war von 1825-31 für bie

fogenannten gefetten Liebhaber und Belben gewonnen, ber ichon lange vorher in Frankfurt fich eines vortheilhaften Rufes erfreut. v. 3 a h I h a 8 1825-29 für Intriquante und Reprafentationerollen (trefflich ale Caffius). Gin neuer Romifer Meaubert 1829-35 gefiel. Julie Glen (fpater Frau Rettich) aab 1825 Die erften Broben ibres bedeutenden Talentes, bas bamale burch natürliche Inniafeit und Barme entzudte. Roch mehrere nambafte Talente gehörten bem Berfonal auf ein ober einige Jahre an, mit untergeordneten Mitaliebern war bas in großer Ungahl ber Fall. Gin unausgesetter Wechsel bes Berfonale, - an Buhnen, bei beneu bie Runftler bauernd gu bleiben munichen - zeugt ftets fur eine unfichere und fcwantende Führung und von Geringschatung bes wichtigften Momentes ber Bubnenfunft : bes einverftanbenen und eingelebten Bufammenfpiele.

So wies benn — trot ber bramaturgischen Capacität Tied's — bas Dresbener Softheater Dieselbe Physiosgnomie, welche bas Beispiel von Brühl's Intendanz allen übrigen gegeben.

Anders war es am Biener Burgtheater, wo Schrenvogel's bramaturgische Thatigfeit glanzende Resultate lieferte. Als Graf Balfy's Bermögensumftande ihm die fostspielige Liebhaberei der Direction dreier Theater nicht langer zuließen — wurde 1817 das hofburgtheater wieder auf Rechnung des Kaifers übernommen, der Obristfammerherr Graf von Webna zum oberften Director er-

nannt, ber hofrath von Fuljob zum Director, Schrehvogel aber, in der bescheibenen Gigenschaft eines Theatersecretars, behielt die Leitung der wefentlichen, der funftlerischen Angelegenheiten.

3m Jahre 1821 ging aus ber beflagenswerthen Berpachtung bes f. f. Operntheaters an ben Impreffario Barbaja - ber ben Wiener Geschmad burch eine auserlesene italienische Dpern-Gefellschaft ber beutschen Runft abwendig zu machen verftand - fur bas Burgtheater ber unschätbare Vortheil einer endlichen vollständigen Confolibirung feiner beftimmten Runftgattung bervor. Bisber hatten Schauspiel, Oper und Ballet auf bem Burgtheater abgewechfelt. Wahrend Graf Palfb's Pachtgeit hatten bie Runftler bes Burg- wie bes Rarnthnerthortheaters fogar auch auf dem Theater a. b. Wiedn gespielt und badurch eine verwirrte Mischung ber Gattungen, wie ber Dienftpraxis verurfacht, jest wurden nicht nur Die Berfonale ftreng geschieben, auch bie Buhnen murben es und aller Apparat. Durch bie eifersuchtigen Contractebeftimmungen bes Opern = Impreffario wurde bem Burg= theater jede Urt von mufifalischer Production, selbst bie ben Schauspielen eingewebten Lieber und Chore auf ber Buhne, unterfagt \*). Obicon biefe Befchrantung febr laftig, ja in vielfacher Beziehung eine empfindliche

<sup>\*)</sup> Bregiofa 3. B. mit ber Beber'ichen Mufit burfte nicht gegeben werben.

Sinberung werben mußte, ba fie viele unserer bichterischen Meisterwerke eines schönen Schmuds beraubte, so war sie boch auch wiederum ein, in ihrer extremen Strenge erwünschies Mittel, das erste Beispiel einer deutschen Buhne herzustellen, welche ganz auf die edleren Gattungen des Drama's angewiesen war, von der Tragödie bis zu jener Gattung von Possen, in denen Geist und Wig, nicht das blos Burleske den wesentlichen Inhalt ausmachen.

Bum erften Male war es bamit in Deutsch= land erreicht, eine Buhne gang bem Rern ber Dramatif - ber Runft: Menfchen und menfchliche Thaten und Schidfale bem Beifte und ber Bahrheit nach barzustellen - angewiefen gu feben. Studien, Uebungen und Borbereitun= gen aller Urt fonnten unbeirrt und undurchfreugt von bem Tumulte, welche Oper und Ballet in ihren Borbereitungen mit fich fuhren, mit Sammlung und Rube ihren Bang nehmen. Die Talente waren nicht mehr zu ben verschiedenartigften, oft beterogenften Leiftungen genothigt, wie bies auf allen andern, felbft ben bebeutenbften Bubnen geschah, wo beute eine große Rolle, morgen eine Opern= partie, bann ein Charafter auf bem bochften Cothurn ber Tragodie, gleich barauf bie Rarifatur einer Burleste von ein und bemfelben Runftler geforbert wurden, und worüber berfelbe bann felten bagu gelangte, in irgend einer Battung vollfommene Saltung, mabren funftlerischen 'Sthl zu gewinnen.

Das Publifum wußte von nun an gang beftimmt, mas es von biefer Bubne, von biefen Runftlern zu ermarten hatte; bag es hier vorwaltenbem Sinnenreige, bem burch bie Mufik gesteigerten Ausbrucke zu entsagen babe. daß es bloge Befriedigung ber Schau- ober Lachluft bier nicht fuchen burfe, bag bas Wort, ber Gebanke bier bie Berrichaft führe. Dies war nun eine Bubne, bor welche das Publikum wie vor einen poetischen Spiegel bes Lebens treten fonnte, und barum war auch, ichneller als man es glauben modite, die Stimmung ber Bufchauer in biefem Theater eine völlig andre, ale in allen übrigen. Ge mar eine gewiffe Feier, eine Art von Andacht, welche bie Leute bieber führte, fie zu einer gläubigen Bewunderung binriß und barum auch ben Schausvielern von ber Burg eine unangezweifelte Autoritat verichaffte. Satten bie, bas geiftige Leben Wien's beftimmenben Bewalten ber bramatifden Boeffe bas gange Bebankengebiet freigeben konnen, fo wurde bas Burgtheater, in feiner vor allen anbern beutschen Bubnen unvergleichlich gunftigen Stellung, bie fühnften Soffnungen ber beutschen Ration haben erfüllen fönnen.

Da nach Allem, was biefe Buhne bis bahin geleiftet, bei bem Werthe seiner Talente, bem richtigen Sinn und feinen Geschmack feines kunftlerischen Leiters, burch biese Consolibirung seiner Gattung jebenfalls Glanzendes erwartet werden burfte, so war man benn auch in herkomm-licher Weise sogleich bestiffen, die Glieberung ber Behörde

stattlicher und weitläufiger zu machen. Dem obersten Director Grafen Wrbna wurde Graf Dietrichestein als Director, diesem der Gofrath von Mosel als Bicedirector und diesem endlich Schrehvogel unterstellt, welcher die Dinge eigentlich lenkte. 1824 trat Graf v. Czernin an die Stelle des Grafen Wrbna; 1826 gab Graf Dietrichstein die seine auf, drei Jahre später vertauschte Gofrath v. Mosel die seinige mit der eines ersten Gustos der Hosbiliothek, alles das veränderte an dem Zustande der Buhne Richts, weil Schrehvogel auf seinem bescheidenen Posten blieb.

Bon ben, aus bem vorigen Jahrhundert überkommenen Talenten mar Brodmann 1812 burch ben Tob gefchieben, Rofe ftarb 1818, bagegen bielten Lange, Rruger, Roch bis in die zwanziger Jahre aus und bas Bublifum ertrug ben Berfall ihrer Rrafte mit jener Pietat, bie es vor allen Stabten auszeichnet. mann und Rlingemann murden 1821 in Rubestand verfest, bagegen traten bingu: 1817 Coften oble, ber aus ber Samburger Schule ben Ruf eines ausgezeichneten Runftlere in fomifchen und Charafterrollen mitbrachte, ferner an jugendlichen Talenten 1815 Töpffer für Chevalier's, 1816 Rettel als humpriftischer Liebhaber balb beliebt, 1821 Unich üt fur bas Fach ber Belben, 1822 Bilbelmi, meifterhaft in Biedermannern und berben Charafteren, 1824 ber hoffnungevolle Fichtner für jugendliche Liebhaber, 1826 Ludwig Lowe für jugendliche Selben. Erwägt man, baß Kunstler wie Och fen heismer\*), heurteur, Korn, Koberwein baneben noch in voller Kraft standen, daß zu ben Frauen Schröder, Weiffenthurn, Löwe, Korn\*\*), Koberswein im Jahre 1822 bas schönste Talent liebenswürdig sanster und inniger Weiblichkeit in Sophie Müller gewonnen wurde, für den eleganten Ton des Lustspiels Caroline Müller und Therese Beche 1830, so muß man dem Burgtheater einen Reichthum an ausgezeicheneten Talenten zugestehen, wie kein anderes Theater sie besaß.

Das burgerliche Drama und bas Luftspiel bildeten fortdauernd den Grundstod bes Repertoirs, jenes wurde von den Beteranen in musterhafter Naturtreue und inniger Lebenswärme erhalten, während die jüngeren Talente dem Conversations- oder Salonstüd, wie es genannt wurde, eine ausgezeichnete Leichtigkeit und Eleganz, eine ausnehmende Freiheit und schlagende Bräcision des Ausbrucks gaben, ohne die Bescheidenheit der Natur, die Anspruchslosigkeit des ächten Geschmacks im Mindesten zu verletzen. So wurde das Wiener Burgtheater, unter Schrenvogels Leitung, in seiner eigenthümlichen Gattung, dem Lustspiele und dem bürgerlichen Stücke, zu einem Muster annuzthigen, seinen Zusammenspieles, das selbst kein französissische Theater übertras.

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1822.

<sup>\*\*)</sup> Bortrefflich in naiven und heiteren Rollen.

Diese Kunstfertigkeit, an ben Studen von Schrösber, Ifsand und Robebue — welche langer als irgendwo auf bem Repertoir erhalten und immer wieder neu studirt wurden —, an benen von Ziegler, Fr. v. Weissenthurn, Steigentesch, Schall, Constesse und an den Uebersetzungen der besseren französischen Autoren — gewachsen, versührte sogar Wiener Schriftsteller wie Zöpffer und Bauern feld, Luftspiele zu schreiben, die lediglich auf diese Fähigkeit der Darstellenden bastrt waren; aneinandergereihte Scenen, in denen die concertirende Broductionsfraft der Darsteller sich heraussorderte und doch einander bequente, Luftspiele, die aber tadurch freilich zu blosen Virtuosensstüten wurden.

Lebhafte Bemühungen wandte Schrehvogel baran, dem Trauerspiel — das von jeher die schwache Seite des Burgtheaters gewesen\*) — mehr Raum auf dem Repertoir, vollsommenere Darstellung und größere Liebe im Bublisum zu verschaffen. Langsam, verspätet und mit einer gewissen Scheu hatte das Burgtheater Goethe's und Schiller's Werke, sowie die metrischen llebersehungen Shakespeare's aufgenommen, und schrell wieder verschwinden laffen. So wenig nun auch Schrehvogel mit der Richtung einverstanden war, welche Schiller und besonders Goethe in einigen ihrer Gedichte eingeschlagen, so sehr er es beklagte, daß diese größten deutschen Dichter

<sup>. \*)</sup> III. Bant G. 317.

fich oft absichtlich von tem realen Boben ber Bubne entfernt, bem unfeligen Bucherbrama wieber burch ihr Genie eine Berechtigung gegeben und burch ibr Erperimentiren bie gefunde natur= und volksgemäße Entwicklung ber Schauspielfunft verwirrt hatten \*), fo icharf er auch erfannte, welche Schwieriafeiten es fur Die Schausvielfunft habe, fich diefer idealen, oft abstraften Werfe vollftandig bemachtigen zu fonnen, fo bringend und unerläglich forberte er boch auch, bag um bes hoben poetischen Werthes biefer Werfe willen bie Bubne feine Unftrengungen icheuen burfe, fie fich zu eigen zu machen und mit nachhaltigem Gifer zu erhalten. Er ließ bie vom Revertoir verschwundenen Gebichte von Leffing, Goethe und Schiller wieder einftubiren, er verschaffte burch feine Bearbeitung Calberon'ichen und Chakefpeare'ichen Studen Berftandniß und Beifall bes Wiener Bublifums. brachte 1819 Leffing's Rathan, 1827 Sha= tespeare's Raufmann von Benedig und Schilfer's Bilbelm Tell neu beraus und war forgfältig bemuht, biefe bebeutenbften Werte gegen ben fluthenben Andrang ber neuen beutschen und frangofischen Erzeug-

<sup>\*)</sup> Seine bramaturgifchen Briefe enthalten hierüber und über bas Berhältniß der Boeffe zur Schausvielkunft überhaupt die werthvollsten und reifften Ansichten, die jedem Theaterangehörigen bringend empfohlen sein muffen. Man findet sie in den gesfammelten Schriften von Thomas und Karl August West (Braunschweig und Wien) 1829.

niffe auf dem Revertoir zu schütgen. Er erklarte es für Bflicht der Directionen, "der allzuweit getriebenen Schauluft des Bublifums und dem unmäßigen hange zu Reuigkeiten entgegen zu wirken u. f. w."

"Auf flaffische Werke", fagte er an einer Stelle, "muß bas Theater einer Ration gegründet werden, wenn es seiner Bestimmung werth sein soll. Ohne ein bleibendes Repertoir solcher Stude werden wir weder eine tragische noch eine komische Schaubühne, noch ein Bublikum, das sie zu würdigen verstände, noch endlich darsstellende Künstler dafür haben."

Schrenvogel hatte fur biefe Zwede Talente gewonnen: wie Seurteur, ber, von mannlicher Energie, querft als Bugo in Muliner's Schuld glanzte. Sopbie Schrober, bamale auf bem Gipfel ihrer Meifterschaft, freilich auch auf ihrem Wenbepunkt gur Manier, Unfchut, beffen ebenfo berggewinnender als gewaltiger Ton bem natürlichen Ausbrucke ber Empfindungstiefe ebenfo wie einer febr wirkfam berechneten Deflamation biente. So= phie Ruller, tiefes Rufterbild iconer Beiblichfeit, bie, bon bem Silberflange ber einnehmenbften Sprache unterftust, ihre größten Triumphe in bescheibenen Rollen, wie Emilie Galotti, Olga, Desbemona feierte, burch ben Bauber ber Sanftmuth, Reinheit und ftillen Sobeit bes Beibes. Endlich Ludwig Lowe, beffen binreifentes Beuer und anverwelfliche Frische meiftens vergeffen machte, baß er überall feine eigne, gang im Theaterleben gebilbete

Individualität ausspielte. Solche Salente fchienen unlaugbar fabig : ber ernften Dufe eine allgemeine Beliebtbeit zu verschaffen. Bum Theil aber war bas Wiener Bublitum Schlechterbinge nicht geneigt, feine Borliebe für Darftellungen ber Wirklichkeit, im Luftspiel und burgerlichen Drama, gegen bie ibeale Welt ber Tragobie aufjugeben, theils gelang es nicht, ben Darftellungen berfelben jene vollendete Uebereinftimmung zu geben, in welcher bie anderen Battungen glangten, jene Uebereinftimmung, welche ben unmittelbar gewinnenben Bauber auf bas Bublitum ausübt, ohne bag es bavon weiß. aus Rord- und Weft-Deutschland bingugetretenen Salente hatten ben Deflamationston mitgebracht, und wenngleich er in fo lebenswarmen Talenten wie Sophie Schröber, Anschüt, Sophie Muller nicht die Monotonie und Ralte feiner Weimar'ichen Urfprungeftatte zeigte, ja ber Deflamationston bier eine eigenthumliche Biener Farbung erbielt \*), fo unterschied er fich boch von dem naturlichen, oft profaifchen Tone, ber am Buratheater berrichte, fo merflich, bag ein übereinftimmenber Bortrag, ber Styl, ben bie Beretragodie für ihre Ausbrudefabigfeit erforbert, nur in langerer Beitbauer, ober burch ben meifternben Ginflug eines Runftlers - wie Iffland ibn in Berlin ansgeubt - berbeiguführen gemefen mare.

Schrenvogel's Ginficht, Geschmad und poetischer

<sup>\*)</sup> Ausführlich bavon im V. Rap.

Sinn hatten hier burch die praftische Vermittelung eines Schauspieltalentes, eines ganz mit ihm einverstandenen Regisseurs, unterstützt sein mussen\*), biesem Gulfsmittel war aber die, in Analogie mit dem alten Josephinischen Ausschuffe, bestehende Einrichtung der Regie entgegen\*\*). Eine einheitliche Wirkung war von ihr nicht zu hoffen. Fünf Regisseure wechselten noch immer monatlich in der Amtsführung ab. Ratürlich war ihre leberzeugung von dem Sthl des höheren Drama's nicht die gleiche und in jedem Monate kam eine andere zur praktischen Leitung. Was an Harmonie der Darstellung an einem Stücke erreicht war, wurde bald, da es aus einer Regie in die andere ging, bei Besetzungsveränderungen, Wiederholungsstudien u. s. w. in guter oder böser Absicht wieder ausgehoben.

In Schreyvogel allein wohnte ber einheitliche und individuelle Geift bes Burgtheaters, und ihm fehlte, wo es am nothwendigften war, die Fähigkeit zu unmittelbar praktischer Einwirkung.

Er burfte von seinem blos geistigen Ginfluffe mit ber Beit bie Berftanbigung feines ausgezeichneten Bersonals über ben Styl ber Tragobie hoffen, leiber aber verließ Sophie Schröber, in einer ihrer leibenschaftlichen Berirrungen, 1827 Wien, bie unvergleichliche Sophie

<sup>\*)</sup> Goltei fagt treffend: baß es bei ber funftlerifchen Leitung in vielen Dingen gulett auf's Bormachen ankomme.

<sup>\*\*)</sup> S. II. Band S. 404.

Muller frankelte lange und ftarb 1830, Julie Gleb (fpater Frau Rettich) trat für fie ein, aber neue Verftanbigung follte bem unermublichen Schrepvogel burch bie Ratur ber hofchargenverwaltung erfpart werben.

Lange genug batte ber Respect vor feiner anerkannten Capacitat, vor ber unläugbaren vortheilhaften Wirfung feiner Umteführung, ibn auf feinem Boften erhalten. Er war ein fähiger Mann und verhehlte nicht, bag er fich beffen bewußt sei, persona grata konnte er alfo um fo meniger fein, ale er fich oft in burchfahrenben Meugerungen vergaß. Man batte, nachdem er unter Balfb bie Geschäfte faft allein geleitet, Directoren aller Art über ibn gefest, er war bennoch immer bie Sauptperson in ber Direction geblieben, und nach und nach maren all biefe Chargen wieber vor ihrer eignen Unnöthigfeit verschwunden. Run aber ftand Schrepvogel in unmittelbarem Rapporte mit bem oberften Director Graf v. Czernin, ber unglucklicherweise, ber berrichend geworbenen Reigung ber Sofintenbanten zufolge, fich ebenfalls für berufen bielt, in bie fünftlerischen Ungelegenheiten einzugreifen. Die Conflitte, welche baraus bervorgingen, muchsen mit jedem Tage. vogel war wenig geneigt, feine Ginficht und Erfahrung bem blogen Range bes Obriftfammerere unterzuordnen, im Begentheile behauptete er fie oft mit einer rudfichtelofen Bas bas Ende folden Berbaltniffes fein Beftigfeit. mußte, war leicht vorauszuseben. Als Schreyvogel fich eines Theaterabends fo weit batte binreiffen laffen, bor bienstfertigen Zeugen ben Grafen Czernin mit einem Ausbrucke zu bezeichnen, ber bessein Berstand in ben stärkften Zweisel stellte, so sand er am nächsten Bormittage, als er auf das Theaterbureau gehen wollte, vor der Thür den Canzleidiener, der ihm sein Benstonsdecret einhändigte, zugleich aber auch verwehrte, das Bureau wieder zu betreten. Selbst den am vorigen Tage dort vergessenen Regenschirm durste er sich nicht selbst herausholen. So scheiterte im Jahre 1832 Schrehvogel's achtzehnsährige Leitung, der das Wiener Burgtheater seine Bedeutung zu danken hatte, an der Suprematie der Goschargen, der allgemeinen Ursache des allgemeinen Kunstversalls.

Er felbst überlebte diese Rrankung nur vier Monate; die Aufregung, die fle ihm erzeugte, die rudfichtslose hinteansetung der nöthigen Gesundheitsregel beim Auftreten der Cholera in Wien, machte ihn zu einem der ersten Opfer dieser Seuche.

Schrepvogel's bramaturgische Wirksamkeit hat Alles geleistet, was von einer solchen gefordert und erwartet werden kann und ist durchaus als musterhaft zu betrachten; schon darum, weil er, das Wesen der Dramatik richtig erkennend, die Körderung der Schausvielkunst als seinen vornehmsten Zwed betrachtete, die Literatur nur als ein Rittel zu diesem Zwed; wohl wissend, daß im Erfolge dann die Schauspielkunst wieder der Förderung der Literatur diene. Er zeichnete sich hierin von allen Literaten-Directoren aus, daß ihm nicht darum zu thun war, eine

Reihe wertwürdiger Experimente mit Aufführung von Gebichten, die man noch nicht gewagt, zu machen, ihm war die Harmonie der Spielweise, das Wachsthum und die Entsaltung der schauspielerischen Talente, und damit das Gedeihen des Theaters auf die Dauer, seine wichtigste Ausgabe. Mit großem Takte leitete er dafür die Jusammensehung des Kunstpersonals und die Beschäftigung der einzelnen Talente, er bot ihnen solche dichterische Stoffe und in so geschickter Einrichtung, daß sie sich derselben zu bemächtigen und daran zu wachsen im Stande waren.

Die bramaturgische Leitung konnte in ben meisten Ballen hier ausreichen, weil das Burgtheater, bem so ziemlich die Wahl unter ben ausgebildeten Talenten Deutschlands freiftand, sich mit bem Geranbilden von Anfängern nicht zu beschäftigen brauchte.

Für die Gebung des Repertoires hat er auf tiesem Wege wie keiner seiner Borganger gewirkt. Dem Wiener Geschmack wußte er nachzugeben, indem er ihn erhob, den Censurbedingungen sich zu fügen und doch mit dicheterischer Gewandtheit die wichtigen Romente des Drasma's zu retten. Wir haben gesehen, daß er das Lustspiel aus der bürgerlichen Sphäre bis zu der vollendeten Grazie der Darstellung der Donna Diana zu verseinern verstanden, dazu wehrte er den nichtigen und flachen Tageserzeugnissen, die vor ihm in Kulle auf dem Repertoir waren, den Jugang und hielt die Ruth der Uebersetzungen aus dem Französischen zuruck. Der neuros

mantischen Richtung, welcher Rullner die Buhne eroberte und die in Grillparzer einen reichbegabten Bertreter fand, widersetze er sich mit Ernst und Spott, bis die Shm=pathie des Publikums ihn überzeugte, daß diese Broductionen ein unausweichbares Resultat der Zeitstimmung waren. So im richtigen Raaß der Strenge wie der Rachgiebigkeit gegen das Publikum, brachte er das Burgstheater auf seinen höhepunkt. Es kam ihm dabet allerdings zu Statten, daß während seiner Leitung diese Buhne ihre abgeschlossene Stellung gewann, aber er hat diesen Roment trefflich benutt und aus der Buhne gemacht, was irgend die österreichischen Verhältnisse und der Bilsdungs und Geschmackzustand seines Publikums zuließ.

Eine andere bramaturgische Birksamkeit ift werth, nach der Schrehvogel's genannt zu werden, es ift die von August Klingemann in Braunschweig. Seine Leitung der Walther'schen Gesellschaft \*) hatte so großes Bertrauen erworben, daß 1818 eine Actiengesellschaft von den angesehensten Bersonen zusammentrat und ein stebendes Rationaltheater unter Klingemann's Direction errichtete, dem der hof Schauspielhaus und Kapelle freigab und eine Subvention von jährlich 4000 Thirn. gewährte. Das Comité der Actionare, größtentheils aus Kausleuten bestehend, war verständig genug, sich nur auf ökonomische Beaussichtigung zu beschränken und Klinge-

<sup>\*)</sup> III. Band S. 332.

mann die unbedingtefte Leitung der funftlerischen Angelegenheiten zu überlaffen. Ihr verdankte Braun = fchweig feine beste Theaterperiode.

Unter ben Künftlern, welche Klingemann um sich sammelte, zeichnete sich Saate in reisen Liebhaberrollen und Gedankenhelden aus — in diesem Fache, das die beutsche Schauspielkunft mit Borliebe ausgebildet hat, wohin Bosa, Tasso, Samlet, der standhafte Brinz u. s. w. gehören. Ein Künstler von gewissenhaft ernster Richtung, wenn schon in seiner Deklamation manicrirt, der in seiner Regieführung Klingemann's Intentionen mit Einsicht und Braxis vermittelte. Med im Charaktersache, Gereber im heitren, Günther als Komiker beliebt. Marr entwickelte frühzeitig ein vorragendes charakteristisches Talent, Klingemann's Frau bekleidete das tragische Vach, Frau Schmidt mit frischem Sumor das der Soubretten.

Der Ruf von Klingemann's Einficht und forgsamem Gifer, von ber trefflichen fünftlerischen Disciplin, welche er erhielt, zog ftrebsame junge Talente zu ihm. So übergab Ludwig Devrient seine beiden Neffen Karl und Emil, wie seine einzige Tochter ihm zur Leitung ihrer erften Schritte auf ber Buhne.

Dies bauerte bis zum Regierungsantritte bes jungen Gerzogs Karl 1826, ber bie Braunschweiger Rationalbuhne zum Goftheater machte. Run wurde ber Oberftallmeister bes Gerzogs, Gerr von Dehnhausen, zum Intendanten ernaunt, und ber achtzehnjährige Fürst griff perfonlich in die Leitung der theatralischen Angelegen- beiten ein, besuchte sogar die Proben und corrigirte gelegentlich Klingemann's Anordnungen nach seinem hochesten Ermessen.

Bas aus folchen Justanden hervorgehen mußte, ließ nicht lange auf sich warten. Achtungswerthe Talente verließen die Buhne, das Favoritenwesen verwirrte das Bersonal. Alingemann sah fein Wirken paralhstrt.

Merkwurdig ift es, daß bie Unterhaltung, welche ber junge Bergog fich mit ben Theaterangelegenheiten machte, bie Redereien, welche er mit Rlingemann zu treiben liebte, jum Anlag murben, bag Goethe's Fauft auf die beutsche Bei Gelegenheit ber Aufführung von Bubne fam. Rlingemann's Fauft hatte ber Bergog ihn genedt : warum er ben von Goethe nicht aufführen laffe, er fürchte boch wohl ben feinigen baburch verbunkelt zu feben? Rlingemann erwiederte, bag er fein Bedicht nicht im Entfernte= ften bem Goethe'fchen vergleiche, bag biefes aber nicht für bie Buhne gedacht, alfo nicht wohl aufzuführen fei. Der Bergog ermudete nicht, verficherte ihm beim Rachften: er habe fich bas Stud barauf angeseben, es fei gang gut aufzuführen, fei in Scenen abgetheilt und bie Perfonen fprachen mit einander wie in allen andern Studen. Rlingemann endlich, ber unaufhörlichen Redereien überbruffig, bie bald von ben Umgebungen bes Bergogs getheilt wurden, richtete bas Gebicht fur bie

Darftellung ein, wie es eben ging und führte es am 18. Jan, 1829 auf.

Begreislich ift es, daß Klingemann unter solchen Berhältniffen der Führung des Institutes, das er gesichaffen und mit Liebe und Eifer gepflegt, ebenso mude wurde, als der junge herzog wünschte, sich des lästigen ernsten Directors zu entledigen. Seine Bersetzung zum Collegium Carolinum als Prosessor war verfügt, als die politischen Bewegungen den Regierungswechsel herbeissührten. herzog Wilhelm erhielt Klingemann beim Theater und ernannte ihn zum Generaldirector, in welscher Stellung er 1831 starb.

Das Theater in Sannover erhielt 1816 ben Titel eines Königlichen, verschiedene Unterflügungen vom hofe, bagegen aber auch ein Theater-Comité, aus mehreren hof-chargen zusammengesett. Da indessen ber Brincipal ber Gesellschaft Bichler ökonomischer Director blieb, Franz von holbein — ber sich mit Frau Renner nach seiner zweisährigen Gastspielreise hier fixirt hatte und bas Bach ber reiferen helben bekleibete — als Oberregisseur — eine Eigenschaft, welche jest erst auftam — bie fünstelerischen Angelegenheiten lenkte, so gingen sie gut.

Das Personal gablte einige treffliche Talente, wie bie ber Frau Renner und bes merkwurdigen Charafteristiters Leo, beffen melancholische, unftate Gemutheart Deprient bram. Werte. 8. Banb.

leiber die Runft um einen Meister gebracht, ber auf einen Rreis, bem er dauernd angehort, hatte wirken konnen \*).

1819 aber übernahm eine Actiengesellschaft Bichler's Inventarium. Golbein \*\*), Frau Renner und andre wichtige Talente verließen Hannover, das Theater versiel, bis Holbe in — der indeß aus der Reihe der Schauspieler getreten war — 1825 als Director zurückerusen und mit unbedingter Vollmacht in allen fünstlerischen Angelegenheiten bekleidet wurde. Run wurden alle natürlichen Vortheile einer kunstverständigen, sachkundigen Leitung, Ordnung und Pünktlichkeit, angemessene Ausstatung bei geringem Auswande, eine richtige Stellung und Verwendung der Talente zu übereinstimmenden Wirfungen dem hannöver'schen Theater zu Theil, das hier in seine künstlerisch bedeutendste Periode trat.

In bem Bersonale dieser Jahre war die merkwürdigste Erscheinung ber Charafterspieler Baulmann, ber bem Danziger, Königsberger und Betersburger Theater angehört hatte, seit 1822 wieder in Deutschland bei verschiedenen rheinischen, bann bem Kaffeler Theater war und endlich in hannover einige Atigkeit gewann. Schauspieler mit jedem Gedanken und jeder Regung, vollendete sich sein Leben auch mit einem jahen Tode auf ber

<sup>\*)</sup> Er erichof fich julest auf Wieland's Grabe.

<sup>\*\*)</sup> Sie gingen nach Prag, wo Golbein balb Director wurde, Frau Renner ftarb.

Buhne. Er wurde 1831 mahrend einer Brobe, in Folge eines heftigen Verbruffes, ben ihm feine Runftgenoffen, mit benen er nie gut ftand, bereitet, vom Schlage ge-troffen.

Paulmann gehörte ber Gattung bon Runftlern an, wie fie bie neuere Beit erzeugt bat, bie fich in ihrem Gifer nur burch bie ftreng errungenen und peinlich berechneten Studien genügen fonnen. Die mufterhaftefte Bewiffenhaftigfeit, der unermudliche Fleig und Die Begeifterung für die Runft, welche allein folche Aufopferung hervorbringen konnen, bleiben bes größten Lobes werth, während es immerbin bedauert werden muß, baf bie Darftellung felbft, unter ber Laft ihrer Borftubien, an freier und unmittelbarer Lebenbigfeit allzuviel verliert. Paulmann ruhmte fich: an ber Rolle bes Lear acht volle Jahre ftudirt zu haben, bevor er fle gespielt u. f. w. hiftorische Rollen mandte er bas ausgedehntefte Quellenftubium, wobei bann bie Sucht begreiflich murbe: Buge von individuellen Seltsamfeiten, die er aufgefunden, in feinem Spiele anzubringen. So nahm er z. B. feinen Anstand, in ber Rolle Karl's XII. (in Benber) bie robe Manier biefes Belben nachzuahmen und bem turfischen Befandten, bevor er ibm, wie vorgeschrieben, verächtlich ben Ruden wandte, die Bunge weit herauszureden.

Diese Richtung auf ein arbeitsvolles Ringen in Bewältigung bes fünftlerifchen Stoffes, Diese peinvolle Emfigfeit im Busammentragen ber oft übelverftanbenen Raturftudien, die Lemm und Baulmann auszeichneten, becken die ganze Verwandlung auf, welche in diefer Beriode mit der kunftlerischen Schöpfung (vielleicht in allen Kunften) vorging, indem die Intuition von der Verstandesresterion, als vorwiegendem Factor, abgelöst wurde. In keinem Kunftler dieser Periode außerte diese Richtung sich aber so fruchtbringend, brachte so erstaunliche Wirkungen hervor, als in Karl Seydelmann, der deshalb, der ganzen bisherigen Kunstentwicklung gegenüber, als die merkwurdigste Versönlichkeit hervortritt.

Sein Salent machte fich zuerft in feiner Bebeutung bon 1822 bis 1828 am Raffeler hoftheater geltenb.

Sebbelmann mar ber Sobn eines Materialbanblers und Raffeewirthes in Blat; 1793 geboren. Schon frubzeitig batte er feinem ausgesprochenen Sange fur bie Buhne bei Gefellichaftetomöbien, wie auf bem Liebhabertheater ber Officiere, bie ibn an feines Batere Billard fennen lernten, genug gethan. 3m Jahre 1810 hatte er bie militarische Laufbabn bei ber preußischen Artillerie eingeschlagen, aber im Ueberdruffe an berfelben-im nachften Jahre schon seinen Abschied geforbert, und war, ba ibm biefer verweigert worben, mit Gulfe falfcher Baffe und geschickt nachgeahmter Unterschrift feines Majors, Anfange hatte er bie unpatriotische Absicht, Desertirt. nach Frankreich zu geben, wurde aber genöthigt, fich nach ber öfterreichischen Grenze zu wenden, wo er in Troppau bei einem, ihm bon Blat ber bekannten Schausvieler Schmibt fich aufhielt und nahe baran war, hier schon Schauspieler zu werben. Bu seiner Pflicht zurückgekehrt, war er während ber Feldzüge, feiner überaus schönen Sandschrift wegen, ausschließlich im Bureau beschäftigt worden\*), hatte 1815 seinen Abschied genommen, im Sommer bieses Jahres durch Holtei Gelegenheit gefunben, auf dem Schloßtheater des Grafen Gerberstein in Grafenort sein Talent zu üben, und war demzufolge im Gerbste bei dem Breslauer Stadttheater mit einem Woschengehalte von zehn Thalern angestellt worden.

Da er als Ersammann für den nach Wien abgegangenen jungen Schauspieler Kettel eintrat, so mußte er vornehmlich Liebhaberrollen spielen, in denen seine unvortheilhafte Begabung ihm sehr nachtheilig wurde. Seine Gestalt war von mittler Größe, regelmäßig, bis auf etwas eingebogene Beine, seine Gesichtszüge hatten nichts Auffallendes, aber auch nichts Anziehendes, das haar war röthlich, der Blick des blauen Auges oft von großer Energie, aber kalt und hinterhältig. Es mangelte seiner ganzen Erscheinung natürliche Anmuth und Wohlgefälzligkeit. Am übelsten war er mit dem Wichtigsten, der Sprache, daran. Seine die und lange Junge machte die Rede unverständlich, unbehülslich und zischen, dazu

<sup>\*)</sup> Der active Dienst war ihm so fremb geblieben, daß, wie er sehr komisch erzählte, er bei einer Inspection nicht verstanden habe, eine Kanone abzufeuern.

war feine Stimme rauh und ftumpf, von wenig Umfang, sprode, ohne Weichheit und Uebergange, glitt auch in leidenschaftlichem Ausdruck leicht zu gewissen pfeisenden Lauten aus, die an das Wuthstöhnen wilder Thiere erinnerte.

Bas war natürlicher, als bag eine Berfonlichfeit, bie fo entschieden zur Darftellung icharf markirter ichroffer und furchtbarer Charaftere von ber Natur bestimmt mar, fich in Liebhaberrollen im allerungunftigften Lichte zeigen mußte; bag baber felbft Rarl Schall nur in einzelnen Bersuchen im Fache ber Dummlinge und Geden Spuren funftlerischen Berufes bei ibm fant, ber Director Brof. Rhobe bagegen ganglich baran verzweifelte und, icon um feiner Sprachmangel willen, Sepbelmann vom Berfolgen ber theatralischen Laufbahn abmabnte. aber hatte eine fo ftarte Reigung fur bas Theater, eine fo tiefe Ueberzeugung von feiner Fabigfeit und eine fo hartnadige Willensfraft, bag er im tiefften Schmerze feiner Lage bennoch nicht mankte, und als nach einer abermale miglungenen Rolle ihm von mehreren Alteregenoffen ber Rath wiederholt murbe : Die Bubne zu verlaffen, rief er, por Schmerz und Grimm in Thranen ausbrechend und gahnefnirschend mit bem Fuße ftampfend aus: "und Ihr follt feben, ich werbe boch noch ein Schauspieler."

Er hat Wort gehalten; biefer Moment aber giebt

gewiffermagen ben Schluffel zu Sebbelmann's gangem Entwicklungsgange.

Seine nachfte Arbeit war gegen bie Mangel feiner Er übte, flache Steine auf ber Sprache gerichtet. Bunge, "mit unfäglicher Mube, in beigem Trop", wie er feinem Sohne fpater ergablte \*). "Was Demofthenes (ein Mensch - !) gefonnt hatte, mußte ich auch fonnen!" So gelang es ihm wenigstens, Deutlichkeit zu gewinnen, Indeffen erfannte er zu mohl, bag feine Breslauer Stellung ibm feine freie Entwicklung verschaffen konnte, wie fein Chrgeiz es forberte, er nahm baber im Marg 1819 eine Unftellung am Theater ju Grat in Stehermark an, welche ibm fein alter Gonner Graf Berberftein bei ben bortigen birigirenden Cavalieren, bem Grafen Thurn und bem Baron Born, ausgewirft batte. Bier fand er freieren Raum, feine Rrafte zu regen. Die funftlerische Gin= ficht, bie ibn vor ben meiften feiner Runftgenoffen auszeichnete, feine fruh entwidelte Geschidlichkeit bie Denfchen zu behandeln und fur feine 3mede zu nugen, berschaffte ibm schnell bas Bertrauen ber birigirenben Cavaliere und bamit bas Amt ber Schausvielregie. Sein leibenschaftlicher Chrgeiz, ber brennende Trieb, fich auszuzeichnen und Undere zu überragen, liegen ihn bies Bertrauen burch einen fo ungeftumen Gifer, einen fo ange-

<sup>\*)</sup> Sepbelmann's Leben und Wirfen von Rotfcher. Berlin 1845.

strengten Fleiß rechtfertigen, baß seine Gesundheit daburch ben ersten Stoß erhielt. Er übte sich hier vielfach in komischen Rollen, in benen er ben Mangel ber natürlichen komischen Kraft burch charafteriftische Naturnachahmung zu ersetzen strebte. Nach Verlauf seines ersten Contraktjahres fallirten die Cavaliere, die Direction gerieth in die hande eines Fiakers und eines Drechslermeisters, worauf benn Sepbelmann seinen Stab auf gut Gluck weiter sette.

In Wien gelangte er nur bagu, bem Grafen Balfy und feinen Regiffeuren ben jungen Chemann in Rosebue's "Sauslichen 3wift" im Bimmer vorzuspielen, in Pregburg, einige Gaftrollen zu geben, immer noch im Nache ber Liebhaber und jungen Belben : Graf von Burgund u. f. w. Seine geschmolzene Reisekaffe nothigte ibn darauf, in Olmus eine Anstellung anzunehmen, welche ibn bie fittliche und funftlerische Erniedrigung bei fleinen Comodiantentruppen fo grundlich fennen lehrte, bag er fcon nach wenigen Monaten verzweiflungsvoll Frang von Solbein, ber bamale bem ftanbifchen Theater in Brag vorstand, um Errettung anrief. Sie wurde ibm im August 1820, und bamit feiner gangen Laufbahn bie entscheibende Wendung. Golbein erfannte die Eigenthumlichkeit von Sepbelmann's Talent, lehrte fie ibn felbft erfennen, leitete Die Erweiterung feines Rollenfreises im Charafterfache in fo fruchtbringenber Beife, daß es Sendelmann's, felbft burch Rrantheit nicht gu labmenden Anftrengungen gelang, fich binnen taum zwei Jahren icon für die Uebernahme der erften Sacher zu befähigen, eine Stellung, welche der durch Brag reisende Director des Kaffeler hoftheaters ihm antrug.

Solbein, ber fich feiner wahrhaft våterlich angenommen, unaufgefordert feinen Gehalt zweimal erhöht hatte, trieb ihn felbst, jenen Ruf anzunehmen, weil er ihm eine lebenslängliche Verforgung verhieß, die des Kunftlers gestörte Gesundheit dringend wunschenswerth machte.

In Kaffel batte fich bas Theater nach ber französtsichen Zwischenberrschaft 1814 wieder organisitt, vorläufig jedoch nur als eine Privatunternehmung des Kapellmeissters Guhr, 1815 bes Regisseurs Feige. Erst 1819 war es auf furfürstliche Rechnung, unter Intendantur des Geheimraths von Apell, übernommen, beim Regierungswechsel 1821 unter General-Intendanz des Ober-Polizeidirectors Manger neu und glänzender organisitt, Ludwig Spohr als Dirigent der Oper gewonnen worden, während verständiger Weise die eigentliche Dierection dem Regisseur Feige überlassen blieb.

Dieser führte das Institut — allerdings ohne kunftlerischen Geift, sondern je langer je mehr mit starrem Beamtenformalismus, bennoch mit Geschicklichkeit, Sachkenntniß und Sparsamkeit, erhielt die Theaterpraxis in pedantischer Ordnung und wußte ausgezeichnete Talente — zum Theil die ersten ihres Faches in Deutschland — zu gewinnen\*) — zu Anfang biefer Periode: Leo, Ras roline Lindner, Ferdinand Löwe und Rhobe, späterhin Gaßmann, Gerber, Baulmann, Ludswig Löwe, dann Sepbelmann. Bis 1831, wo bie politische Bewegung das Theater erschütterte, stand dasselbe daher in großer Achtung.

hier nun erlangte Sehbelmann's Runft ihre ausgesprochene Eigenthumlichfeit. Sie ging aus feiner individuellen Begabung und, genauer als bei irgend einem andern Künstler, aus ben Eigenheiten seines Charafters, aus seinem starfen und erbitterten Ringen mit bem Strome ber Theaterwelt hervor.

Mitglied eines Hoftheaters geworden, hatte er nunmehr die Staffel der verschiedenen deutschen Kunftanstalten durchlausen und ihr Zustand hatte ihm herzliche Bersachtung eingestößt. Daß dem Schauspieler Richts als der Egoismus übrig gelassen sei, daß in diesem Wirrsal, dieser Zerstörung des gemeinsamen großen Interesses, jeder nur für sich zu sorgen habe, dies hatte seinem selbstsüchtigen Ehrgeiz nur allzu schnell eingeleuchtet. Dazu fühlte er sich in seiner persönlichen Stellung von rückstöllser Starrheit seindselig berührt, die geistige Debe und durre Kälte des Lebens in Kassel, seine besorgnisse

<sup>\*)</sup> Er felbst fpielte komische Rollen, Dummlinge u. f. w., seine Frau tragische Liebhaberinnen, bann Belbinnen und Mutter.

erwedende Rranklichkeit\*), alles bas icheuchte ibn nur immer mehr in fich felbst zurud, nahrte seinen Sang, sich zu isoliren, gab ibm die Berechtigung, ober boch ben Schein baron: allein auf fich zu steben, für sich allein zu wirken und zu gelten.

Wenn die Ausübung der Schauspielkunst sonst darauf ausgeht — oder doch darauf ausgehen sollte — alle einzelnen Rollen aus dem Verständniß mit den Mitspielern zu gestalten und das Studium so früh als möglich an der Totalwirkung zu prüsen, wenn deshalb die Pariser Theaterpraxis — in ächt schauspielerischem Geiste — das Studium der Rollen sogleich mit Ensembleproben, die Rollen in der Hand, beginnt, damit kein Einzelner sich vom Totalverständniß entsernen könne; wenn Künstler, wie Ludwig Devrient, das Bedürsniß hatten, in unausgesetzter Mittheilung mit Andern ihre Rollen zu studiren — so zog Seydelmann dagegen sich in grüblerische Einssamkeit zurück. Ja, er gestand, daß seine Rollen ihm nur so lange lieb seien, als er sie so in Einsamkeit gestalte; der Contact mit seinen Mitspielern auf der ersten

<sup>\*)</sup> Die frühe Anwendung ftarker geistiger Getränke mahrend der Theatervorstellungen hatte großen Antheil daran und
folden bis zu seiner Todeskrankheit behalten. Es war nicht der gewöhnliche hang zum Trunke, der ihn dazu verleitete — benn er trank zu keiner andern Zeit —, sondern nur das ehrgeizige Berlangen, all seine Nerven für seine Production ause höchste anzuregen.

Brobe — ber für andere Schauspieler so erweckend und belebend wirkt — sei ihm schon Berletzung und Berftorung seines Kunftwerkes.

Wenu andere Meifter barnach getrachtet batten, ibr eignes Gelbft an Die Charaftere, welche fie barftellten, ganglich aufzugeben, fo wußte Senbelmann feine Rollen fich formlich jum subjectiven Gigenthum zu machen, um bie gange Energie feiner Berfonlichkeit barin gur Geltung bringen zu fonnen. Er begann bies Berfahren ichon mit einem mechanischen Mittel, er schrieb fich alle seine Rollen - auch die fleinfte - mit feiner iconen Sandfchrift auf bas Sauberfte ab. Er tonnte frembe Bandfchrift nicht memoriren, fcon hierbei mußte er fich felbft wiederfinden und besiten. Das Memoriren wurde ibm febr fauer, er producirte überhaupt mubfam - wie benn Richts im Leben ibm leicht geworben ift -, barum bielt er auch alle Erfindungen feiner Studien angftlich feft und bebectte mit ben Rotigen von ben Details feines Spieles bie Ranber feiner Rollen.

Dies scheint bem Berfahren Lemm's ganz ähnlich und war boch sehr verschieden davon. Lemm trachtete in seinen schriftlichen Auseinandersetzungen sich über die organische Entwicklung seines Spieles, über dessen Treue gegen die Natur und ten Dichter, gewissenhafte Rechenschaft abzulegen, er wollte bei der Darstellung sich vom Augenblicke keinen Effect eingeben lassen, der nicht aus der Natur und Nothwendigkeit der Sache nachweislich her-

vorging; diesem Princip der alten Schule stand dasjenige Sepbelmann's schurftracks entgegen. Seine ausgesprochene Absicht war: "jede Rolle zur größtmöglichen Wirksamkeit zu bringen." Darum trug er bei seinen Studien wirksame Momente wie Waffen in das Arsenal seiner Rollen zusammen, Waffen, mit denen er siegen wollte, die er mit ersinderischem Scharssinn auf der consequent geschlossenen Schlachtlinie seiner Darstellung vertheilte und, mit kluger Berechnung der Stärke und der Schwächen des Publikums, gegen dasselbe wandte, um es sich zu unterwerfen. Wenn er in der Schöpfung seiner Rollen an der Intention der Dichter vorbei ging und in der, auf Uebereinstimmung berechneten Bewegung der Gesammtdarstellung eine eigenwillige Kometenbahn verfolgte, so durfte ihn das nicht kummern.

Seine Rolle zur größtmöglichen Wirksamkeit, seine Bersönlichkeit, die Ueberlegenheit seines Geistes zur Anserkennung zu bringen, seine Kunstgenossen um jeden Breis zu überragen, das Gebiet des Lebens, das er betreten hatte, sich zu unterwerfen, dahin drängte jeder Tropfen seines Blutes, spannte sich jede Kaser seines Organismus. "Das Theater ist ein Schlachtseld" sagte er in einem seiner Briefe, "auf dem man slegen oder sterben muß. Wer meinem Ersolge darauf im Wege steht, ist mein Beind, der zu Boden muß." Sein persönlicher Sieg also war ihm Kunstzweck. Er hat schon in dieser Beriode sehr schön und tressend über die Rothwendigkeit

ber Treue gegen ben Dichter geschrieben, aber nur gesichrieben, geubt hat er fie nur ba, wo fie ihm perfonliche Bortheile, und bie Mittel bot: feine Rolle zur größt=möglichen Wirksamkeit zu bringen \*).

Sein Rollenfach wies ihn auf bas Studium ber wirklichen menschlichen Ratur und ihrer charafteriftischen Eigenheiten, er fpurte ihnen nach mit unablaffiger Sorgfalt und Spannung; aber die Bescheidenheit ber Ratur, bie Chakespeare vor Allem bem Schauspieler empfiehlt, war es nicht, Die ihn babei leitete. Fur feinen 3weck brauchte er Buge, bie bem übersättigten und abgestumpf= ten Bublifum noch eine Sensation machen konnten. Das Frappante, Bifante, Ueberraschende, bas noch nicht Dagemesene mar es, worauf er ausgeben mußte. er bilbete biefe frappanten Gestalten mit fo reichen und übereinstimmenden Details, mit fo überzeugender Folge= richtigkeit aus, bag ihre unleugbare Individualität in bie Augen fprang. Wir erfennen in feiner Richtung bie bes entschiedenften Realismus, im Gegenfate zu bem Rudftand bes 3bealismus biefer Beriobe. Auch ber Bortrag, nicht nur die Conception feiner Runft, war bem verberbten Beitgeschmade angepagt. Er lieferte Portraits, aber mit breiten, berben, fernwirkenben Binfelftrichen, fein Spiel war ausgeführt wie Miniaturbilber, aber mit grellen blenbenben Farben.

<sup>\*) 3.</sup> B. wie in Bezug auf die Rolle bes alten Dallner, f. Roticher: Sepbelmann's Leben. S. 256.

Seydelmann war kein 3bealift, der fein Leben an eine begeisterte Ueberzeugung gesetzt hatte, auf die Gefahr, daran zu scheitern und sich bedauern oder verlachen zu laffen, — er war ein Genie der Realität, er nahm die Theaterwelt, wie er sie vorfand; und wie er sie auch schalt und verachtete, er benutzte sie doch geschickt für seinen 3med. Er wußte, daß, wer die Welt beherrschen will, sie nicht muß bessern wollen.

Die Berkehrtheit der Theaterorganisation, die Auflösung des fünstlerischen Ensembles, die übergroßen Schauspielhäuser, der ebenso erschlaffte als überreizte Zustand des Bublikums, der Berfall der dramatischen Dichtkunst, der Einstluß der Journalistik, alles das mußte entsprechende Elemente in seinem Berkahren sinden, und bewußter und wirksamer, als das bei andern Schauspielern der Fall war.

So waren nicht zehn Jahre vergangen, und er hatte ben Zweistern an seiner Fahigkeit schon bewiesen: daß er boch ein Schauspieler geworden war, einer, ben man schon in ganz Deutschland einen der intereffantesten und merkwürdigsten Künstler nannte und der es für die Kunftgeschichte immer bleiben wird, weil mit ihm die Schauspielkunft die entschiedene realistische Richtung mit Bewustlein einschlaat.

Sendelmann fühlte jest die Rothwendigfeit eines weiteren Birtungefreifes um fo bringender, je vershafter ihm bas Leben in Raffel wurde. Er hatte

wiederholentlich, aber vergeblich um feinen Abschied angehalten, war inzwischen in Folge seines Gaftspiels in hamburg 1826 auf ein Engagement am bortigen Theater eingegangen, hielt es aber schließlich für seine Gesundheit, wie für seine kunftlerische Stellung vortheilhafter, einen Ruf an bas hoftheater zu Darmstadt anzunehmen, zu bem seine vierte Kurreise nach Ems im Jahre 1828 Beranlaffung gab und um dessentwillen er feine Verpflichtungen gegen Kaffel und hamburg brach.

In Darmftadt hatte bie Vorliebe bes Großherjoge für bie Oper bas Schaufpiel in burchaus untergeordnetem Buftande erhalten. Frang Gruner (v. Afate), welcher ber Goethe'ichen Schule nicht lange treu geblieben\*), fondern fich in ben Beldenrollen ber Spettafelftude bei ben Theatern des Kaiserreiches gefallen, zugleich aber am Theater an ber Wiebn fein hervorragendes Talent für Scenerie und theatralifche Arrangements ausgebildet hatte, fchien, 1816 bier ale Regiffeur bee Schaufpiele angeftellt, bemfelben aufhelfen zu fonnen. Da aber ber Großbergog, eifersuchtig auf die beginnende Bebung des Schaufpiele, Bruner febr bald jum Sceneriebirector ber Oper ernannte, fo begriff biefer vollftanbig, mas er follte und verlieh nicht nur ber Oper burch feine erfindungsreiche und geschmachvolle Scenirung ten bochften Blang, fonbern hielt auch bas Schauspiel in ber geringfügigen

<sup>\*)</sup> III. Band S. 367.

Stellung nieber, in welcher ber Großherzog es zu sehen wünschte; benn obichon berselbe für Unstellung von Schauspielertalenten, wie Grua, Borthu. A., auch für Ausstattung ber Stucke feine Geldmittel versagte, um damit seine Unparteilichkeit an ben Tag zu legen, so lähmte er burch andere Mittel alles Leben bes Schauspiels\*).

Diefer Buftand ichien eine totale Beranderung zu er= fahren, als ber Großbergog ber jungen ichonen Schauspielerin Beche bei ihrem Gaffpiele besonderes Boblgefallen zuwandte und ihr eine glangende Unftellung gab. Sie glaubte, bei ihrem Busammentreffen mit Sepbelmann in Eme, in Diefem ben fraftigften Schöpfer einer neuen Schauspielperiode ju finden, Sendelmann theilte bie fanquinischen Soffnungen ber Runftgenoffin und nahm bie Berufung, bie fie vermittelte, an. Gehr balb fab er fich Die Gifersucht, mit welcher ber Großbergog enttäuscht. bie Erfolge ber Oper bewachte, veranlagte ihn nach ben erften Erfolgen, welche bas Schausviel unter Senbelmann's Anregung errang, ber Schauspielerin Beche gu empfehlen : jur Schonung ihrer Gefundheit eine Beit lang nicht zu spielen. Das Revertoir mar gelähmt, und nach einigen Bersuchen Senbelmann's, feiner Thatigfeit ein Feld zu bereiten, mußte er bas vergebliche Duben auf-

<sup>\*)</sup> Unter Anderm pflegte er die Stude, welche bem Publikum zu fehr gefallen hatten, nach der Borftellung im Austheilungsbuche mit einem großen Kreuze zu bezeichnen, unter welchem fie dann für alle Beit Killschweigend begraben waren.

Devrient tram. Werfe. 8. Banb.

geben und fich nach einem anderen Birkungetreise umseben. In Stuttgart wurde dieser ihm, nach einem Gaftspiel im Frühjahr 1829, geboten und der Großherzog war so froh den Mann los zu werden, der dem Publikum bas Schauspiel interessant machte, daß er ihm bereitwillig die Entlassung und noch Reisegeld dazu gab.

Diesem wunderlichen Buftande des Darmftädter Goftheaters machte der Tob des Großherzogs 1830 ein Ende, zugleich aber auch seinem hervorragenden Glange.

Am Stuttgarter Hoftheater war 1814 ber eifrige Intendant herr v. Wächter entlassen worden. Drei Excellenzen bildeten fortan die Königliche HoftheaterDber-Intendanz: ein Generallieutenant und Vice-Oberstallmeister, ein Minister und Staatssecretar und ein Minister und General-Director der Finanzen. Diesen war, für die artistische Leitung, ein Dichter, der Geh. Legationsrath v. Rathisson, beigegeben worden. Der gute alte Mann hielt aber nicht länger als drei Monate babei aus. Was dem Dichter zu schwer geworden, übertrug man nun einem Kammerherrn v. Wech mar, der sich die Sache leicht zu machen wuste.

Im Jahre 1816 schien mit bem Regierungsantritt Rönig Wilhelms bie 3bee eines Nationaltheaters von ben schwäbischen Ständen ergriffen zu werben. Sie aner-fannten, baß bas Theater ber Hauptstadt eine Landes-sache sei und übernahmen es auf Staatskoften. In ber Natur ber Sache hatte es nun gelegen, bag ber Staat,

ber bie Mittel bagu gab, auch bie Leitung übernommen batte - wie dies bie Bofe bisber aus bemfelben Grunde gethan batten -, baf bon Stagtemegen eine fachverftanbige Direction eingesett und beren principielle und wohlfeile Verwaltung übermacht worben mare. Bis zu biefer naturlichen Confequeng brang man nicht bor, fonbern überließ ben hofchargen nach wie vor bas Inftitut, unter bem Titel eines Gof = und Rationaltheaters. Unter ber Intendang bes Barons von Maucter erhielt Berr v. Bachter die Direction wieder, beffen Begunftigung ber koftspieligen Oper benn nach Ablauf ber Jahre 1818 bis 1819 einen Buschuß von 115000 Fl. erforberte. Das war ben Standen zu theuer; fie wollten jahrlich 7 bis 8000 Fl. ersparen und, ohne ben Verfuch zu machen, ob eine fachverftanbige Leitung bas nicht vermocht batte, überließen fie, um fich aus bem Sanbel zu ziehen, bas Theater wieder gang bem Sofe auf feine Befahr, indem fle bie Civillifte um 50,000 Fl. erhöhten. Das Ratio= naltheater war somit von ben Rationalvertretern aufgegeben, es erhielt ben Titel Gofthegter wieber, Berr von Bachter trat von der Direction jurud, Die von 1820 an ber Intendant Bofrath von Lebr neun Sabre lang Diefer ließ fich mit ber alten, am wurtführte. tembergischen Sofe beimischen Borliebe, vornehmlich bie Pflege bes Ballets angelegen fein, bas ber berubmte Balletmeifter Taglioni organisirte und ibm burch feine unvergleichliche Tochter Marie einen poetischen Glanz verlieh. Das Schauspiel schleppte fort und fort ein untergeordnetes Leben hin, Eßlair, der ihm noch Anssehen gegeben hatte, verließ 1820 Stuttgart, um nach Munchen zu gehen, gerade als mit dem Eintritt Maurer's und seiner Frau frische jugendliche Kräste gewonnen waren, die nun auch den allgemeinen Kunstzustand wenig verändern konnten. Bon großer Wichtigkeit war es daber, daß Sehdelmann im Gerbst 1829 in die Kunstzgenossenschaft trat, bald auch einen vielversprechenden Anstheil an der Regie erhielt, daß die Damen Stuben zu auch und Beche den weiblichen Fächern gewonnen wurden. So erhob das Schauspiel sich endlich zu einer wenngleich kurzen — Beriode der Bedeutung, die es in Stuttgart noch nicht gehabt hatte.

Mit der Reihe der hier betrachteten Hoftheater ift ber Einfluß der Sofe auf die Schauspielkunft bis zum Jahre 1830 abzuschließen und läßt sich in seinen Wirstungen deutlich genug übersehen. Was von den kleineren Gösen geschah, beschränkte sich auf Unterstützung von zeitweilig erscheinenden Brinzipalschaften und kann für die eigentliche Kunstentwicklung nicht in Betracht kommen.

## III.

## Die Verhältnisse der flädtischen und Privatunternehmungen.

Man wurde in der hier betrachteten Epoche nicht mube, Tied's Behauptung nachzusprechen: die Runst muffe und werde sich an denjenigen Theatern wieder innerlich frästig aufrichten, welche, frei von den Bortheilen und Rachtheilen des Hofeinstusses, nur von der Gesetzgebung des Bublikums abhängig, zu unablässigem Eiser das Beste zu leisten, angespornt würden; von der Kreuzerbude aus werde wieder neues Leben und frisches Blut in die Kunst kommen. Diesen Behauptungen und Prophezeihungen wollte der thatsächliche Zustand der Dinge auch nicht im Mindesten entsprechen.

Unabhängig von bem Einfluffe ber reichbemittelten und barum tonangebenben Softheater war ichon gar feins, faum bas fleinste Privatunternehmen mehr. Die Opulenz ber Ausstattung übte einen Zwang ber Rachabmung, Die reichlichen, oft boben Gebalte ber Softheater machten alle Talente theuer, bas Publifum, - von bem, jener prophetischen Behauptung zufolge, Die fünftlerische Belebung ausgeben follte - wurde mit jedem Tage gieriger nach fostbaren Schauftuden und Opernreig, worauf nun alle Mittel gewandt werben mußten. Die Finang= verlegenheit erzeugte ein planloses Umbertappen nach gewinnbringenden Magregeln, und brachte in die Runft bie wildefte Berfahrenheit und Effektjagb. Die ftabtifchen Beborben fannten nirgende einen andern ale ben inbuftriellen Befichtspunkt, bie bobere Rulturbebeutung lag ibnen noch ferner ale ben Beborben ber Softheater. was fonnte ba von Privatbirectoren verlangt werben? So feben wir in allen ebemals theatralifch bedeutenben Stadten bie Schauspielfunft, nach ihren letten befferen Regungen, ber Belbherrichaft ber Daffen, alfo bem Ungefcmad und ber Berberbnig verfallen.

Unter ben Wiener Privatunternehmungen blieb bas The ater an ber Wiebn freilich nur seiner ursprüngslichen Richtung getreu, indem es nach Beendigung ber Gpoche, in welcher unter Graf Palfy die Berbindung mit dem Burg = und Kärthnerthortheater es den edleren Gattungen genähert hatte — von 1817 ab —, die Schauspielfunst nur als den Kitt behandelte, welcher die Dekorations = und Maschinenstücke, die Reiterkunste und die Leisftungen des bewunderten Horschelt'schen Kinderbalslets zusammenhielt. Bon dieser, der Schaulust eigens

gewibmeten Bubne - bie in einer fo volfreichen Stabt, ale Wien, ihre volle Berechtigung bat - burfte für bie Entwicklung ber Runft Richts geforbert werben. Ratürlich war es; daß die hervorragenden Talente, wie der Intriquant Ruftner, Demmer, ber gefette Liebhaber spielte, und ber Belbenfpieler Rott - welcher von 1821 an feche Jahre bier in großem Unfeben ftand -, fich an einen ebenfo ftarten als raffinirten Reiz ber Effecte gewöhnen mußten, ben bas Publifum nun einmal bei biefer Buhne fuchte. In ber Poffe erhielt ber alte Safenbut noch einige Jahre feine Bovularitat, bann gogen Rorntheuer und Spigeber an, Die beiben langen Bestalten, mit ber abnlichen trodnen Romif von fo intenfiber Rraft , inbeffen Scholg zu allgemeiner Beliebtbeit beranwuchs, um die alte echt locale Wiener Romif Als 1829 bie Abministratoren bes graft. Balfp'ichen Vermögens bas Theater ichließen mußten, erfcbien ber penfionirte Runchner Komifer Rarl mit einer Gefellschaft, gaftirte mit berfelben erfolgreich und pachtete alsbann bas Theater. Wie er icon in Runchen ge= zeigt \*), befaß er alle Fabigfeiten, um die alte Richtung biefer Bubne auf's Bortbeilbaftefte auszubringen. Spectafelftude, Staberliaden, neue fcenische Effette, unter benen bas von ihm eingeführte lebendige Theater, mit Springbrunnen und Rastaden zc., brachten bem Unter-

<sup>\*)</sup> S. 55.

nehmer, was er allein suchte: Gewinn, wie noch nie ein beutscher Schauspielbirector ibn in bem Dagge gu erlangen verftanb. Er gab g. B. Die Rauber; aber in ber Gartenscene Amaliens mit Rarl vernahm man fein Wort von ben Darftellern vor bem Raufchen eines großen Springbrunnens, beffen Beschauung indeffen bas Bublitum über hundert Mal berbeigog. Das Gefecht ber Rauber mit ben Soldaten, in welchem Roller fallt, murbe nach einem formlich ftrategischen Blane bargeftellt; Rarl Moor mit mehreren seiner Freunde erschien babei zu Bferbe. So berftand Rarl mit wenigen ausgezeichneten Talenten burch die vollkommenfte Regiegeschicklichkeit ein wirksames Ensemble berzuftellen und feine fruchtbare Erfindungsfraft wußte immer neue Reigmittel fur bas Bublifum gu Wie fehr muß es bedauert werben, bag eines erfinnen. ber geschickteften Directionstalente fo, vom Beitftrome erfaßt, feine andern ale induffrielle 3wede verfolgte und fo in ber Geschichte ber Runftentwicklung nur als Doment ber Auflösung und Berberbnig gablt.

Das Josephstädter Theater, das an ber Grenzenlofigfeit feiner Concession eine unbeilbare Rrantheit hegte, das mit seinen Bersuchen in allen Gattungen, gegenüber ben andern Wiener Theatern, deren jedes seine bestimmte Gattung mit ganzer Rraft ausbildete, immer zu furz fommen mußte \*), hatte von 1822 an, unter

<sup>\*)</sup> Wie bas Ronigstabter Theater in Berlin.

Rarl Gensler's geschickter Direction, eine Beriode großer Beliebtheit, die aber mit seinem Leben abstarb. Auch hier wurde für die Schauspielfunst nichts Erwähenenswerthes gewirft.

Anders verhielt es sich am Leopolbstädter Theater, bas freilich in dieser Beriode seinen Untergang und leider damit auch den Untergang der ächten alten Wiener Bolfstomik erleben sollte; dasur aber auch noch einmal in voller Frische und in sprudelndem Reichthum sich hervorthat. Der Bolkshumor konnte nicht mannigsaltiger und zugleich harmonischer vertreten sein, als durch die Beteranen Sartori und Ignah Schuster, denen sich die jüngeren: Raimund 1817, Korntheuer 1821 anschlossen. Die weiblichen anmuthig brolligen Rollen wurden von den liebenswürdig heiteren Damen: Raimund, Enöckel und Krones, die älteren charakteristischen von Frau Huber gespielt.

Rorntheuer befaß eine poffenhafte Individualität, die ben bisher beliebten Bolfstomikern wenig ähnlich war, er brachte in feiner Berfönlichkeit gleichsam eine neue Raste in die Lofalpoffe. Caftelli fagt von ihm: "Un seinem Körper war Alles lang, Gesicht, Rase, Arme, Bande, Füße, und er verstand Alles, besonders Gesicht und Sande, noch länger zu machen, als sie waren. Sein Bortrag war langsam, schleppend, faul, seine Bewegungen phlegmatisch, er war die kurweilige Langweiligkeit.

Bornirte Alte, Bantoffelbelben, Rarifaturen von Burbe und Grandezza und bergleichen maren baber feine Forcen. Er improvifirte mit vielem Glud und war an Lazzi's reich, an jenen feit 200 Jahren in ber beutschen Boffe beimisch geworbenen, gar nicht zur Sandlung gehörigen Spagen. Rorntheuer fant g. B. in einer Gde ber Bubne, bielt fich ploblich, wie von binten felbft bie Augen zu und schien fich alle Dube ju geben zu errathen, mer ibm bas Er fovote fich auch, indem er fich mit ber rechten Sand auf die linke Schulter tippte, und fich bann umfah, verwundert Riemand binter fich zu feben. Während einer gartlichen Liebesscene vertrieb er fich bie Beit, alle Rnopfe feines gangen Unguges, an Rod, Wefte und Beinfleibern zusammenzuzählen und fonnte nicht bamit zu Stande fommen u. f. w. Bon ber Gigenheit feiner Improvisation moge ein Moment in ber Rolle bes Burgermeiftere in ber falfchen Primabonna jum Beifpiel bienen; an einem Abenbe, wo er, bei ploglicher Erfranfung bes Befiters ber Rolle, biefelbe rafch übernommen und völlig aus bem Steareif fpielte. Da Sperling bem Burgermeifter melbete: bie berühmte Sangerin fame icon, fagte er: "Rommt fcon? Rommt fcon? Bas thun? Bas machen? Bas anfangen? und - was bernach wieberum beginnen?" Als Sperling fagte: "Ich habe, um ihr Blumen zu ftreuen, alle Garten geplunbert, aber ba Die Blumen nicht zureichten, habe ich auch Salat ftreuen laffen;" redte fich Rorntheuer bochft ernfthaft lang auf und erwiederte: ",Recht Sperling, recht! Und laffen's von mir zwölf hartgesottene Gier auf ben Salat legen."

Wenn Rorntheuer aber nur eine neue Maste in bie Boffe brachte, fo brachte Raimund einen neuen Geift binein, fowohl feinen Darftellungen nach, ale burch feine bramatischen Bebichte. Dieser mertwurdigfte unter ben Wiener Romifern war ber Sohn eines armen Wiener Sandwerkers, hatte bie Buderbaderei erlernt, war aber in feinem achtzehnten Jahre (1808) feinem Lehrherrn Davongelaufen, um feinem angeborenen Darftellung8triebe bei fleinen Comobiantenbanden genug zu thun. Seine fehr undeutliche, jugleich abgeftoffene und verwischte Aussprache, Die ihm auch bis an fein Ende eigen blieb, machte ibm fein theatralifches Fortkommen febr schwer, um fo mehr, ale er barauf bestand, Intriguante und Thrannen zu fpielen. 3m Jahre 1813 nach Wien gurudgekommen, wurde er in bas fomische Sach gebrangt und gewann auf bem Josephstädter Theater, als Abam Rragerl in Gleich's ,, Mufifanten am boben Marft", Die Gunft bes Bublifums. Bon 1817-1830 gehörte et bem Leopolbstädter Theater; Die productivfte Beriode feines Lebens, Die bedeutenofte Diefer Bubne.

Bei einem burch Richts ausgezeichneten Körper zeigte fein Geficht, feine Sprache und Geberbe bie ausgeprägetefte Individualität, die fich auch nie verläugnen ließ. Bei ber Heftigkeit feiner Geberbe, dem Herumwerfen ber Sande und des Kopfes, dem Rollen ber großen, lebhaften

Augen, bei ber, mit vorgeschobenem Unterkiefer herausgestoßenen Rebe, hatte man ihm einen fortwährenden Ingrimm zutrauen sollen, wenn nicht in Alledem sich zugleich ein tiefes und weiches Gemuth kundgethan hatte. Sein phantastisch, fahriges Wesen, seine grimmige Wanier wurde durch einen unverkennbaren Zug geheimer Wehmuth gemildert, es war, als ob er tiefen Schmerzempfände über die menschliche Verkehrtheit und Lächerlichefeit, die er darstellte.

Diesen Charafter tragen auch alle seine Gedichte \*). Sein humoristisches Genie streift barin mit eigenthum-licher, aber immer acht bramatischer Combination an tiessinnige Ideen, während oft die ernsthaft und erhaben gemeinten Dinge läppisch und kindisch erscheinen, aber durch den offenbar guten Glauben des Autors dabei eine anziehende Naivetät bewahren. Er wußte den Darstellungen der gemeinsten Wirklichkeit eine versöhnende Gemüthswärme und Innigkeit zu geben, seine Lächerlichkeiten hatten etwas Bedauernswerthes, der Zuschauer wußte oft nicht, ob er vor Lachen oder vor Rührung Thränen in den Augen habe. Naimund war der tiefste Gumorist der deutschen Bolksposse.

<sup>\*)</sup> In ben fieben Jahren bis 1830, schrieb er:.,,Der Baros metermacher auf ber Zauberinsel''; ,, ber Diamant bes Geistersfönigs''; ,, ber Bauer als Millionar''; ,, Moisasur's Zaubersstuch''; ,, bie gefesselte Phantasie''; ,, ber Alpenkönig und ber Menschenfeind''; ,, bie unheilbringende Zauberkrone''.

Wenn ichon bei allen bichterischen Urbeiten von Schauspielern ber Schauspieler ben Dichter wesentlich interpretirt und ergangt, fo mußte bies bei Raimund vornehmlich ber Fall fein. Den eigenthumlichen Reig feiner Stude lernte man nur fennen, wenn er barin fpielte und bie gange Darftellung bis aufs Geringfte formlich eingeschult hatte; eine Arbeit, Die er mit ber peinlichften Genauigkeit, mit bem eigenfinnigften Befteben auf jebes Wort und jeben Ausbrud nach feinem Sinne vornahm, und unverbroffen überall wiederholte, wo er auf feinen weiterbin ausgebehnten Gaftivielreifen in fei-Studen fpielte. Es ift bies ein Umftanb, ber mit bem Stiggenhaften und Sprungweisen in Raimunds agnger Individualität, bem Anschein bes Improvifirten in allen feinen Leiftungen, in Wiberfpruch zu fteben icheint. Seine geniale Erfindungefraft war aber mit bem emfig= ften Bleife und faft pebantischer Genauigfeit gepaart. Er memorirte auf bas Bemiffenhaftefte, barüber brachte ibn aber auch jeber Gebachtniffehler feiner Mitivieler, jebe Aushulfe mit Berkommlichkeiten in mabre Bergweiflung. Er fonnte an ben bolgichnittmäßigen Conturen feines Dialoge nichts einbugen, nichts abandern laffen, weil ber gange Beift in biefen Conturen lag. Diefer Rai= mund'iche Beift aber trieb, ohne bie zeitgemäße Birtuofitat in ber fogenannten iconen Sprache, aus bem Rerne bes bramatifchen Lebens hervor eine bichterifche Bluthe, bie eigenthumlich und ftart, wie feine andere bramatifche

biefer Beriode, der Zauberpoffe eine poetische Berechtigung gegeben und dieser acht deutschen Gattung hoffentlich eine noch höhere Entwicklung vorbereitet hat. Denn die alte Berschmelzung des Ernsten mit dem Burlesten, der gegenwärtigen, ja lokalen Birklichkeit mit dem Bundersbaren, hat Raimunds phantastische Individualität aufs Reue fünstlerisch natürlich gemacht, und gezeigt: wie gesichitt diese Berschmelzung der Symbolik sittlicher und poetischer Ideen zu dienen vermag.

Gleichermaßen hat Raimund der Darftellungskunft der Boffe einen außerordentlichen Fortschritt angebahnt, ohne ihr Wesen zu verändern. Er hat die alte Sanswurftgrimasse verbannt, in welche der Bolfskomiker bei den Auswüchsen seiner Laune zu gerathen gewohnt war, und ihm bei den muthwilligen Sprungen der Zauberposse — von der niederen Wirklichkeit in das schrankenlose Gebiet der freien Laune — einen noch mehr phantastischen und doch anmuthigen und gemüthlichen Ausschwung gelehrt.

Das alte Rasperletheater in ber Leopoldstadt wurde burch Raimund auf eine poetische Gobe gehoben und blieb fich bennoch treu in seiner Bolfsthumlichkeit und in ber harmlosen Stimmung seines Publitums, so lange fie bemselben gegonnt war.

Roch florirte hier bie unbefangene Luft am Lacherlichen, ihr eigenthumliches Broduct: bie Biener Dummheit war noch in vollem Schwange. Diefe eigenthumliche Art von Spaffen, biefer liebenswurdige Unfinn, naiv und harmlos, beffen Lächerlichkeit fast unerklärlich ist, ber uns immer mit dem Reiz eines geheimen tieferen Sinnes täuscht und darum die wahre Poesse
wen tieferen Sinnes täuscht und darum die wahre Poesse
des Possenhaften ausmacht. Der Wiener Komis hat es
zwar an eigentlichem Wit nie gesehlt, darin aber konnte
sie von der norddeutschen Ironie übertroffen werden; jene
sogenannten Dummheiten aber gingen ganz aus der wohligen, süddeutschen Lustigkeit hervor, welche bis 1830
die Wiener Lokalkomis charakterisite. Raimund hatte
ihr die Weihe der Innerlichkeit gegeben, und so blüchte
die ächte Volkskomis in allem Reichthum des deutschen
Humors, innigen Gemüthes und dem Hange zum Wunderbaren der Erschöpfung ihrer Krast entgegen.

Das ftändische Theater zu Brag hatte mit Liesbich's Tode, ber bald nach Karl Maria von Weber's Abgang nach Dresden erfolgt war, seine vorleuchtende Bedeutung verloren. Die Unternehmung wurde für Rechenung der Wittwe Liebich's fortgeführt, von holbein übernahm die Direction 1820, und führte sie vier Jahre bis zu seiner Rücksehr nach Hannover, ohne dem matten Zustande, der Mittelmäßigseit der allgemeinen Leistungen, auszuhelsen. 1824 traten auf 10 Jahre drei Directoren ein: Der Kassirer Stepaneck, der Bassisk Kainz und der tressliche Schauspieler Polawsty, dessen Talent, Kenntniß und Weltmanier doch auch nicht im Stande waren, im deutschen Schauspiel ein achtunggebietendes Ensemble zu erhalten. Das vorherrschende Opernver-

langen bes Publifums -, bas bie einflugreichen Cavaliere vertraten, welche Wiener Gefchmad und Luxus bierber verpflanzt munichten -, endlich die Forberung : neben ben beutschen auch bohmische Borftellungen zu feben, gerfplitterten Rrafte und Mittel. Das war die Urfache, meshalb bie ausgezeichneten Talente Brag verliegen. Bayer und Polawsth, ber Romifer Allram und Frau Brunetti blieben Brag getreu. Ludwig Lowe und Bilbelmi verließen es 1822. Der junge Senbel= mann ebenfalle nach nur zweijabrigem Aufenthalt; Frau Renner, Solbeins treue Befährtin, ftarb bier 1824 nach langem Siechthum. Reue Erwerbungen machte bas Theater in biefer Beriode an Biftor, als gefettem Liebhaber, feiner Tochter, im naiven und fentimentalen gache, an bem Lokalkomiker Reiftmantel und an Morit, ber von 1826-1833 bas Liebhaberfach, besonders im Luftsviel, bekleibete.

Brag hatte aufgehört, ein Stütpunkt fur bie Entwidlung ber Schauspielkunft zu fein, bagegen nahm bas neue Stadttheater in Leipzig ben Anlauf, eine folche Stelle wieder zu gewinnen.

Die Errichtung beffelben war 1816 von angesehenen Burgern ber Stadt in Angriff genommen, ein Umbau bes Schauspielhauses nach Weinbrenners Angabe bewerkfielligt worden. Die eigentliche Triebseber zur Unternehmung war ber Dr. jur. Theodor Ruftner, Theilhaber eines angesehenen handlungshauses. Er

hatte bei gesellschaftlichem Comobiespielen in Leipzig, auch in ber bramatischen Literatur mehrfach bilettirt und ging schon seit 1812 mit bem Plane um, einem Theater in Leipzig vorzustehen. Jest hatte er ben Hofrathstitel vom Coburg'schen Gose erworben und übernahm die Direction des neuen Stadttheaters, bas am 26. August 1817 mit einer Rebe von Mahlmann und der Aufführung von Schillers, Braut von Messina" eröffnet wurde.

Es mar ber vornebmifte Bortbeil Diefer Unternebmung, bag Ruftner's Glud und Gefchid ein Berfonal von ergiebigen und meiftens jungen, ftrebfamen Salenten versammelte und erhielt. Fur die Regie gewann er Bobl= brud von Dunchen, ber aus ber hamburger Schule und im burgerlichen Charafterfache febr geachtet war; bie beiben Schwestern Bobler, Chriftine ale fentimentale und heroische Liebhaberin und Dorothea als Soubrette, beibe verglich man - bei ihrer Jugenbfrische und Begabtheit - wohl mit ben Schweftern Adermann. Frau Diebfe nahm 1820 bas Fach ber Unftands- und Mutterrollen ein, Berd. Lowe (bis 1819) und Stein (eigentlich von Treuenfelb) bas ber Liebhaber. Der Romifer Roch erlangte Beliebtheit, bon Bablbas, ber zugleich Theatersecretar und Theaterbichter war, versuchte fich bier querft unter bem Ramen Reufelb im Sache ber Intriquants. Ihn erfette 1820, ale er nach Dresben aing, Biethen = Liberati, ber auch, ale Wohlbrud zwei Jahre fpater ftarb, Die Regie übernahm. Befon=

bers wichtige Mitglieber aber murben: Genaft (ber Sohn bes alten Weimar'schen Regisseurs), ber außer bem Baritonsache ber Oper, auch Gelben, helbenväter und Charakterrollen im Schauspiel spielte, und Emil Devrient, ber von 1823 an, nachdem er in Braunsschweig und Bremen in Oper und Schauspiel sich die erste Uebung verschafft hatte, hier in seinem eigenthumslichen Fache, dem der ersten Liebhaber und jugendlichen Helben, sich sessengen und seinen Ruf zu verbreiten begann. Unter den Talenten, welche nur kurze Zeit dem Leipziger Stadttheater angehörten, sind Wurm, Jerrmann und Morit hervorzuheben.

Wenn diese für das neue Institut wohlgestimmte Kunstgenoffenschaft sich auch nicht durch hervorragende Unternehmungen auszeichnete — wie deren überhaupt in dieser Beriode nicht gewagt wurden —, so blieb sie doch im Repertoir hinter keiner anderen Bühne zurück, und die Direction suchte in der Ausstattung sich den ersten zu nähern, sogar mehr, als es die Kräfte des Institutes erlaubten. Küftners Leipziger Direction behielt die an ihr Ende den Charakter einer befriedigten Liebhaberei, der man gern Opfer bringt.

Seine eifrige Singebung an die Sache, seine Freude am Gelingen, sein naberer Umgang mit einem Theil des Personals, erzeugte ein belebendes gutes Einvernehmen, das sich z.B. bei seinen Geburtstagen durch heimlich einftudirte Privatvorstellungen u. f. w. außerte. Daneben nahm man fich, seiner nicht gerade Achtung gebietenden Berfönlichkeit gegenüber, wohl auch manchen Uebermuth heraus, den er sich aber gefallen ließ, ja manche unermübliche Rachgiebigkeit und Opferbereitwilligkeit zeigte, um nur einen Künstlerverband festzuhalten, an dem die Freude und der Glanz seines Unternehmens hing. So geschah es, daß der jugendliche, strebsame Geist des Kunstpersonales die eigentlich bewegende und belebende Kraft dieser jungen Bühne wurde; sie schoß zu einem kräftigen Kerne zusammen, als die vier unläugdar ausgegeichnetsten Talente sich mit einander verschwägerten.

Senaft hatte 1820 Chriftine Böhler geheirathet, Emil Devrient heirathete brei Jahre später bie jungere Schwester Dorothea; bamit wurde ber Ring eines familienhaften Zusammenspieles geschlossen, dessen unermestichen Werth und Einsluß auf das Total der Darstellungen schon die verschiedenen Perioden des Hamburger Theaters unter Schröder dargethan haben, und der sich auch hier wieder bewährte. Das Leipziger Schauspiel brachte Vorstellungen, die dem damals sinkenden Berliner Schauspiel als Muster vorgeruckt wurden.

Run hatte man boch glauben follen, daß Leipzig auf's Ueußerste bemuht gewesen ware, ben Besitz eines stabilen Theaters von so erfreulicher Beschaffenheit sich zu bewahren. Keineswegs. Alle die Uebel und hindernisse, welche bas Gedeihen der Stadttheater im Allgemeinen bis auf ben heutigen Tag verhindert haben, traten bier auf das

Bestimmteste hervor. Auch das Leipziger Stadttheater wurde von Regierung und Magistrat lediglich als eine lukrative Vergnügungsanstalt betrachtet, die man aufs Beste schröpfen, ober ihr doch wenigstens nicht das Geringste schenken muffe. Ein Grundsatz, ber von jeher alle Unternehmer solcher Theater ihrerseits in die Rothwendigkeit getrieben hat, auch auf Nichts als ihren Gewinn bedacht zu sein.

Rüftner hatte in der That in seiner Leipziger Theaterführung dies Versahren verschmäht, er hatte seine Freude
und seinen Stolz darin gesucht, seiner Baterstadt ein gutes Theater zu schaffen. Er hatte die Einnahme auf das Höchste ausgebracht, und dieselbe uneigennützig gänzlich
wieder auf das Theater verwendet\*), auch 1822 einen
Bensionssond gestistet; er hatte bedeutende Summen für
bauliche Verbesserungen des Schauspielhauses ausgegeben,
die der Stadt allein zu Gute kamen. Dagegen nun hatte
die Regierung das Unternehmen mit einem Concessionsgelde von 500 Thalern, die Stadt es mit einer Hausmiethe von 2500 Thalern belastet. Erst spät erlangte
Küftner eine Verminderung um die Hälfte, und endlich,

<sup>\*)</sup> Sein Buch: "Muckblick auf bas Leipziger Stabttheater", bas ben vollständigen Nachweis über feine Berwaltung führt, stellt auch die Thatsache fest, daß er für seine Direction keinen Gehalt ober Tantieme, sondern lediglich die Zinsen für das aufgewendete Ravital bezogen habe. Seine Aufstellungen in diesem Buche find niemals angefochten worden.

nachdem ungunstige Conjuncturen der Direction bebeutende Berluste gebracht, scheiterte ihr Fortbestand doch
noch an dem kleinlichsten Streit um die Theatermiethe.
So beschloß Küstner sein Unternehmen am 11. Mai
1828 und Leipzig büßte ein Theater ein, das es mit allen später gebrachten Opfern nicht wieder hat zurückerkaufen können. Der Kern des Personals ging auf ein Jahr
nach Magdeburg, spielte auch im herbst wieder in Leipzig,
zerstreute sich aber dann.

Man darf nicht übersehen, daß bei diesem hartnadisgen Feilschen mit Ruftner, das einer ber reichsten Stadte wenig anstand, die Aussicht auf Erlangung eines Hoftheaters im hintergrunde lag. In der That wurde, nachedem eine, von dem Berliner Schauspieler und ersten Dizrector des Königstädter Theaters, Bethmann, gesammelte Gesellschaft den Winter über in Leipzig gespielt hatte, der Stadt ein neu errichtetes Hoftheater zu Theil, das im August 1829 seine Vorstellungen mit: "Julius Casar" eröffnete, um binnen drei Jahren die Stadt zu lehren: für welche täuschende Hoffnungen sie einen sicheren Besitz hingegeben hatte.

Auch das Breslauer Theater bußte in biefer Beriode die Bedeutung ein, die ce in der vorigen gewonnen.
Brf. Rhode hatte 1813 noch einmal aus Streit's Banben das Amt des fünftlerischen Directors übernommen.
Er ahmte Schröder's Bersuch nach: das Theater von der
fostspieligen Oper zu befreien, und scheiterte damit, wie

jener gescheitert war. Richtsbestoweniger führte er bie bramaturgifche Direction bis 1819 mit Ehre und Bortheil, und erhielt bas Institut in funftlerischem Beifte. Sein Rachfolger, ber Regierungerath Beinde, vermochte bies nicht in vollem Daage, tros bes ebelften Billens. 1822 übernahm ber Baurath Langhans fein Amt und ftattete bie Borftellungen nach ber Richtung bin, Die er beberrichte, b. h. mit malerischen Wirtungen, auch burch febr geschmackvoll angeordnete "Lebende Bilber" Damit war freilich ber Schausvielfunft nicht gerabehin geholfen, aber ber funftlerische Beift mar boch nicht gewichen, bis nach einem balben Jahre bie Direction in bie Bande eines Rammerberen, bes Barons von Fortabe, fam, womit benn auch ber Berfall fich reifend ichnell vollendete, und eine ber murdiaften beutfcon freien Runftanftalten zu einer blogen Baare für Beichaftespeculationen murbe.

Die fünftlerischen Arbeiten lagen in ber hand ber machtbeschränften Regie, welche von Ragel (ber Gelbenrollen u. f. w. spielte) bis 1822 geführt wurde, bann vier Jahre von Stawinsth, ber 1816 in Ludwig Devrients Stelle getreten war, Kenntniß und Talent zur fünftlerischen Leitung besaß, die aber theils burch seine unvollkommene Gewalt, theils durch seine Indolenz dem Sinken dieser Buhne nicht Einhalt zu thun vermochte.

Sier begann Rarl von Soltei in bas theatralische Leben einzugreifen, ber burch feine haltungslofe Berfönlichkeit — bie er in seiner Selbstbiographie "Bierzig Jahre", unbefangen genug, öffentlich' bargethan — bem Theater nirgends ben Rugen wirkte, ber von seiner Talentbegabung gehofft werben burfte. Er hatte 1819 auf ber Breslauer Buhne als Dichter mit Glud, als Schauspieler mit Unglud sich versucht, saft ein Jahr als Deklamator und Schauspieler umhergeabentheuert und bie junge Luise Roger, am Berliner Hoftheater, zur Frau erlangt. Diese wurde 1821 in Breslau als erste Liebshaberin, Holtei als Theatersecretar und Dichter angestellt.

Die Beliebtbeit ber jungen Frau flieg ebenso rafc. als die Unbeliebtbeit bes Mannes. Wie alle beim Theater angestellten Literaten von je ber, fonnte er ben Beluften: öffentliche Theaterfritif zu üben, nicht wieberfteben, und erreate baburch im Berfonal wie im Bubli= fum Mergernig. Ginen ber auffallenbften Theaterffanbale führt er aber 1823 berbei. Beranlagt burch ein gartliches Berftanbnig, bas er mit ber Frau bes Runftreitere Tournière unterhielt \*), wollte er bem Gatten Gelegenheit ichaffen, feine Reiterfunfte aufs Theater zu verpflanzen und in Berbindung mit ben Schaufpielern Spektafel-Bantomimen, nach Art ber Borftellungen am Theater an ber Wiedn, geben. Direction und Ausichug ber Actionare gewann Goltei burch Ausficht auf aute Ginnahmen, und batte ben Vertrag mit ben Runft-

<sup>\*)</sup> Siehe feine , , Bierzig Jahre".

reitern bereits abgeschloffen, als die Schaufpieler fich weigerten, mit Equilibriften und Bferden gemeinschaftliche Sache ju machen. Bergebens bot Boltei Alles auf, bas Berfonal zu zwingen oder zu bewegen, vergebens trug er fogar feine Frau gum Mitfpielen an - beren bochge= achtete Berfon fomit die Unternehmung beden follte, welche er zum Triumphe feiner Beliebten bereitete -: bie Breslauer Runftgenoffenschaft zeigte ein fo ftanbhaftes Bufammenhalten, wie es bei Schauspiclern felten gefunben wird. Die Runftreiter waren verftanbig und reiften ohne weitere Unipruche ab, Soltei war unverftanbig und leibenschaftlich genug, mit ben beftigften Schmabartiteln gegen Berfonal und Direction in ber Zeitung aufzutreten, Die bas argerlichfte Aufseben in ber Stadt machten, und, von Soltei's Unhange mit ausschweifender Bugellofigfeit geführt, einen Sturm ber Barteien erregten. Gine gegen Goltei erhobene Rlage bes Personals wie ber Direction führte, wie es fich von felbft verftanb, Die fofortige Entlaffung eines folchen Theaterbeamten berbei. Soltei fnüpfte ben gleichzeitigen Rudtritt feiner Frau baran, ihre Unentbehrlichfeit zum Schild feiner Dies Manover wurde durch allabend-Sache machend. liche Theatertumulte seines Anhanges von Offizieren und Studenten unterftust. Abend fur Abend murben bie geachtetften Mitglieder ausgepfiffen, infonderheit die Damen, welche in Rollen, die Frau von Goltei bis babin gespielt hatte, aufzutreten genothigt murben. Endlich

feste bas Bublifum Diefem wochenlangen Treiben energisch und bandgreiflich ein Biel, und bem Unrubftifter blieb nun nichts Underes übrig, als feine Frau mit fich binweg zu ausfichtslosen Rreug- und Querzügen zu führen\*). Leiber batten biefe Borgange eine weitreichende Wirfung für die Breslauer Bubne, fle verlor nicht nur eine Runftlerin, die in naiven und fentimentalen Rollen mit vollem Rechte ber größte Liebling bes Bublifums geworben war, fonbern biefer Theaterffantal batte ben Actionaren bie Direction bes Theaters bergeftalt verleidet, bag ber Blan einer Verpachtung bier zuerft Boben gewann. vielen Runftlern war ber Aufenthalt in Breslau zuwider geworben und einige ergriffen barum bie Belegenheit, welche die Errichtung bes Königftabter Theaters in Berlin ihnen bot, Breslau zu verlaffen. Dies maren : ber treffliche - Romifer Schmelfa, ber junge, viel ver= beigenbe Bedmann und ber Regiffeur Ragel. Untheil bes Bublifums fing an ju finten, ebenjo bie Unregungen, welche ber literarifche Rreis Goltei's, beffen Mittelpunft Rarl Schall mar, bieber ausgeubt.

<sup>\*)</sup> Die Abneigung, mit dem Talent der Frau zugleich ben unheilstiftenden Mann aufzunehmen, war bei allen Theatern begreislicher Weise gleich groß. Bolff's Einfluß am Königlichen Theater in Berlin gelang es, ihre Wiederanstellung 1821 in Berlin zu vermitteln, wo fie nach faum einjährigem, ehrenvollen Wirfen ftarb.

Unterftugungen, wie fie fruber bei Finangfrifen bon angefebenen Mannern geleiftet worden waren, burfte nicht mehr gebacht werben und fo entschloß fich ber Actienverein zu bem Schritte, ber gewöhnlich bas Tobesurtheil für allen befferen Beift einer Bubne ift : jur Berpachtung. Der Mufifbirector Bieren mar ber Erfte, ber bas Theater im Jahre 1824 übernahm, um es in fünf Jahren bergeftalt blos zu feinem Vortheil auszubeuten , daß fogar bie Regierung - bie boch nur eine Bolizeiaufficht über die Bubne in Anspruch nahm - fich berbeiließ: eine Ermahnung zu einer weniger ärgerlichen Führung auszusprechen; Stawinsty fühlte endlich boch auch, daß die Regie eines folden Theaters beflede und verließ Breslau. Go tam 1829 ein Wechsel in die Bacht. Der Schauspieler Biehl und ter Schriftsteller von Biebenfeld traten fie an, aber nur um eine Abwechelung in die induftrielle Unrube ju bringen. Gine er= schöpfende Thatigfeit brachte Reuigfeit über Renigfeit, Oper, Ballet, Redouten und unaufhörliche Gaftipiele machten aus bem Theater eine Marktbube, in welcher nach ber Runft ber Menschenbarftellung wenig mehr bie Frage sein konnte.

Eine würdigere haltung behauptete noch die alte Schulftatte hamburg, wo unter Gerzfelb's und Schmidt's Direction der alte Geift, die alte Achtung für das Ensemble aufrecht erhalten wurde. Rünftler wie herzfeld, Schmidt, Coftenoble (bis 1818)

wielten bumoriftifde Charafterrollen , Rarl Schwarz und Beng (von Ruhne) Belden und Bater, Jafoby bie jugenblichen Belben, Schafer und Schraber zweite Rollen. Dazu gewonnen wurden Talente wie Glop (1815), ber in eruften und fomischen Rollen bic Ratur felbft war; Beig (1816), für burgerliche Intriquante und gemuthlich humoriftische Rollen vortrefflich; Lebrun 1818, einer ber lebensvollften, gewandteften Schauspieler für beitere Liebhaberrollen, Chevaliers und humoriftische Charaftere, ber Beift und Leben um fich zu verbreiten verftand; zu Ende biefer Beriode Joft für Intriguante und Charafterrollen. Die Damen Lebrun und Reinhold, Unger, Leng und Le Gap \*) fpielten bie jugendlichen und Reprafentationsfacher, Frau Marfchall bie humoriftischen alten Rollen in ber Lebensmarme ber guten Beit. Den vollften Glang erhielt Die Bufammenfetung bes Berfongle, als 1829 Emil Devrient mit feiner Frau ibm beitrat.

Bon ihm schrieb August Lewald damals: "Emil Devrient ift jest vielleicht einer ber vorzüglichsten Künstler im Fache der ersten Liebhaber. Schon seine Erscheinung ist durch und durch poetisch. Diese edle, lancirte Gestalt, mit dem etwas deutsch gesenkten Saupte, dieser anmuthige tiese Bruftton, der seelenvolle Blid des blauen Auges: nichts glanzt hier, Alles zieht an, cs ift kein mannhafter

<sup>\*)</sup> Spater Frau Dahn.

Held, aber ein poetischer Jüngling. So haben wir uns ben Max gedacht und Bosa und Taffo und alle Lieblingsgestalten unserer Poeten. — Emil's Bortrag ist etwas
schleppend, er menagirt die Momente, wo er feurig, hinreißend werden soll, um seine Mittel zu schonen, da
seine Brust zu heftigen, anhaltenden Anstrengungen unterliegen wurde. Dieses Aussparen der Effecte thut übrigens dem sinnigen Zuhörer wohl, da es bei Emil nie
auf Kosten der Wahrheit geschieht; und nur ein ganz
rohes Publikum wird seinen Darstellungen Rangel an
Kraft vorwersen."

In der That muß diese hamburger Spoche von Emil Devrient's Laufbahn als die vollste Bluthe seines funftlerischen Wesens betrachtet werden.

Die Schönheit und maaßvolle Anmuth feiner Gestalten war durch volle Zugendfrische und energischen Enthusiasmus getragen. Die maaßvollen Wirkungen seines Spieles zielten noch mit unbefangener Hingebung nur auf das künstlerisch Borzügliche. Durch gewissenhaftes und detailirtes Stubium — das der Ausbildung und Kräftigung seines Organes besonders zu Gute kam — gaben seine Darstellungen schon damals dem Juschauer die Zuversicht, daß der Künstler seine Aufgabe vollständig beherrsche; und doch war die Wahrnehmung alles Apparates dazu durch das jugendfrische, anmuthige und seelenadlige Colorit entzogen. Wer in dieser Periode Emil Devrient in seinen

Glangrollen gesehen, ber hat bas Jugendideal bes beutschen Eheaters fennen gelernt.

Das kunftlerische Zusammenleben mit seiner Frau mag ihm nicht wenig förberlich gewesen sein. In ber springenden Laune ihres unmittelbaren humoristischen Talentes und dem warmen innigen Ton ihrer naiven Rollen lagen wohlthuende Anregungen für ihn. Franziska und Margaretha stellte sie vortresslich dar. Das Zusammenspiel dieses jungen Gepaares war ein überaus glücklicher Reiz für die hamburger Bühne.

Ueberblickt man bies Kunftpersonal und seine großen Bahigkeiten, so wird es begreiflich, baß Samburg in bieser Beit noch ein mächtiger Pfeiler am morschen Kunsttempel war, obschon die Wellen der Zeitbewegung, der modernen Begehrlichkeit, auch ihn unterwühlten.

Die Concurrenz war es, welche zunächst bie alte Samburger Schauspielkunft von ihrem bescheibenen Wege ablenkte. In dem Upollothe ater, das mit großem Erfolge im August 1817 eröffnet wurde, entstand ber alten Bühne am Gänsemarkte eine gefährliche Nebenbuh- lerin, aber ihr Leben mährte nur vier kurze Monate.

Im December des nachsten Jahres aber wurde das Theater in der Stein straße eröffnet, das von Jahr zu Jahr in der Gunft des Bublikums wuchs. Ja in den Borstädten St. Georg und St. Bauli entstanden Buhnen, welche immerhin als Abzugstandle für das

Theaterpublikum ju betrachten waren. Gergfelb und Schmidt, um ihrer Buhne bie Suprematie in Samburg zu sichern, faßten baber ben Blan: bas alte Adermann - Schröder'sche Theater auf bem Gansemarkte, in bem bie schönften Erinnerungen ber beutschen Runft lebenbig waren, gegen ein größeres, bas ben Forderungen ber Zeit, b. h. einer Annaherung an bie luxuriösen Goftheater, angemessent sei, zu vertauschen.

Bergfelb erlebte bie Ausführung nicht, er ftarb im October 1826. Lebrun erfette ihn in ber Direction und feine Thatigkeit, fein erfindungsreicher Geift wurde an diese Wendung ber Dinge vielleicht nur neue Impulse geknupft haben, wenn nicht die unselige Leidenschaft des Trunkes die Wirksamkeit seiner trefflichen Gaben, seiner liebenswurdigen Perfönlichkeit aufgehoben hatte.

Das neue große Stadttheater, in welchem bie Direction zur Miethe hausete, wurde am 2. Mai 1827 mit einem Prologe von Praegel und einer Vorstellung bes Egmont eröffnet.

Dag bie Oper, namentlich die heroische, in biesem großen Theater sich vortheilhafter ausnähme, besonders da die Musik vortrefflich darin klang, daß Decorationspomp und Costumauszuge, kurz alle Schaustellungen vortheilhafteren Raum gewonnen hatten, das war bald über allen Zweisel erwiesen. Aber ebenso zweisellos erwies es sich auch, daß dem Edelsten und Besten der Schauspielekunft, der natürlich bescheidenen Charafteristis, der leisen,

innigen Seelenschilberung, bem feinen, burch Blid und Miene verftandigten Busammenfviele, furz gerade bem. was Samburgs Rubm feit beinahe 100 Jahren ausge= macht hatte - burch biefen zeitgemäßen coloffalen Tempelbau bas Tobesurtheil gesprochen mar. Das Beisviel Munchen's batte ber Schauspielfunft feine Rudficht ers Die personenkargen Situationen ber burgerlichen Stude, welche, wie am Wiener Burgtheater, fo auch bier, noch die wahren Rleinodien ber Schauspielfunft maren, wie wurden fie auf biefer breiten Bubne auseinander= gerückt! Und wenn fle fich naturgemäß fammelten, wie verschwanden fie auf ber weiten Areng biefes Bobiums! Der Schauspieler wußte nicht mehr, ob er Mienensviel und Stimmausbrud fur ben Buschauer auf ben naben Barauetbanten, ober ben in ber Tiefe ber Logenreiben, ober gar ber oberen Range einrichten follte. Er hatte bamit zwischen einer Entfernung von 10 ober 50 guß und darüber die Wahl. Schröder mit feinem ichwachen und boben Organ batte auf biefer Bubne niemals magen burfen, feine tragifchen Rollen zu fpielen. Bon nun an war ben Talenten ein ungleich größeres Daag von phyfifcher Begabung und bie Beltendmachung ber Stimmftarte burch ein gefteigertes rhetorisches Bathos abgefor-In Luftspielen aber mußten in Rebeton, Diene und Geberben ungleich grellere Farben gebraucht werben.

So lange ber unermudlich ruhrige Schmibt noch bie Direction im alten Style fortführte und befeuernb und

belebend in Mitte ber Thatigfeit ftand, fo lange bie obengenannten Talente gusammenftanben, fo lange bie Reifter aus der alten Schule noch ben Ton bes Bangen beberrich= ten, fanden biese fich mit den bindernden Umftanden fo gut es ging ab, ohne bem alten Tone zu viel zu vergeben, bie Uebel traten alfo noch nicht in ihrer gangen Berberblichfeit an's Licht; aber fie foblichen fich ein, fie erfalteten allmälig und loderten bas Band bes innerlichen Lebens in ben Darftellungen. Tröftlich maren alfo auch in Samburg nicht die Aussichten auf die Bufunft ber beutfden Schaufpielkunft; um fo weniger, ale bie ungleich größeren Raume bes Theaters einen ungleich größeren Roftenaufwand nach allen Richtungen bin erforberten und ibn zu beschaffen andere Bebel in Bewegung gefest werden mußten, ale bie bescheibene Menschenbarftellungefunft.

Eine besondere Aufmerksamkeit fordert noch bas Frankfurter Theater. Richt weil feine Saltung im Ganzen von Bedeutung für die Runft gewesen ware, aber weil einige Talente ihm angehörten, merkwurdig in bem Entwicklungsgange ber Schauspielkunft.

Caroline Lindner muß woran genannt werden, bas Mufter bes reinsten Raturausbrucks in allen rührend weiblichen, naiven und ländlichen Charakteren, wie ber brolligsten Erfindungskraft in komischen Rollen; durch die reinsten und einfachsten Mittel über die Thranen wie über das herzlichste Lachen ihrer Zuschauer gebietend. Die Külle ihrer Körperformen wurde ihr, gegen Ende bieser

Beriobe, namentlich in idealen Rollen hinderlich, die fie beffenungeachtet die Schwachheit hatte mit Borliebe zu begehren. Für die Tragödie mangelte ihr überhaupt die Gewalt und Göhe des Ausdrucks, nur in fanften Rollen wirkte der unwiderstehliche Zauber ihres Tones und ihrer rührenden Innerlichkeit. Kathchen, Suschen im Brautigam aus Merico, die Rollen in den Frankfurter Localstucken u. f. w. blieben ihre vorzüglichsten Schöpfungen.

Wie Caroline Lindner Die Raturpoeffe ber fruberen Theaterepoche forterhielt, fo fonnte Beibner, ber bie Thrannen, Intriguants und abnliche Charafterrollen mit ausgezeichneter Birtuofitat und vielem Berftande fpielte, für einen Repräsentanten bes uralten Comodiantengeiftes gelten, unter beffen herrschaft ber Mensch gang in fein Rollenfach aufging. Weidner hatte fich gern noch ,, herr Thrannenagent" u. f. w. tituliren gebort. War schon Brudl zu Ende bes vorigen Jahrhunderts eine barode Erscheinung, um wieviel mehr Weidner, ber bis in Die Mitte bes neuen Jahrhunderts aushielt. Er ließ fich an ben Tagen, ba er Ronige, g. B. ben Philipp in Carlos, fpielte, ju Saus von feinen Rindern fnieend bedienen. Gin ungewohntes Coffum, eine befonbere neue Daste (g. B. ben Ronig Friedrich II. im Bergogsbefehl) legte er tage= lang bor ber Vorftellung in feinem Saufe an und fpielte fich ben Charafter in ben verschiebenften Lebensäußerungen burch, um fich gang barin beguem und zu Sause zu fühlen. Biebt man von biefen Dingen ab, mas Rarrheit mar, fo

bleibt ein nachhaltiger Ernft und Gifer fur Die Sache übrig, beffen Berfchwinden Die Runft eben nicht geforbert hat.

Rächft biefen beiben vorragenben Talenten mar, nach Berbb's und ber Frau Bobs Abgange nach Dresben, noch bie elegante Frau von Bufch, bann Saas und Dtto im Nache ber Bater, Die alteren Romifer Lux und Leifring, bann ber jungere Baffel, ber in Frankfurter Localftuden feinen Ruf zu begrunden begann, und Beder, in jugendlichen Belbenrollen, zu nennen. 3m Uebrigen berrichte ein unausgesetter Wechsel im Berfonal, mas nie ein Rennzeichen gebeihlicher Buftande ift. Die Regie war nach Werdy's Abgange Weidner übertragen gewefen, bem fle aber ber muften, unfittlichen Wirthschaft megen, bie er babei trieb, balb wieber abgenommen werben mußte, obschon er die Vorstellungen tuchtig zusammenhielt. Seit= bem lagen bie Bügel lofe in schlaffen Sanben. rection murbe außer von einem Actienausschuffe von Dr. Iblee und bem Rapellmeifter Gubr, für die Berwaltung von Dalf im Geleife ber Tagesforberungen erbalten. Darüber ging es nicht binaus.

Ban allen übrigen Stadttheatern und Privatunternehmungen überhaupt ift nicht zu fagen, baß fle fich in
irgend einer Weise oder burch den Beste irgend eines
hervortretenden großen Talentes der besonderen Betrachtung werth gemacht hatten. Beigen boch schon die ersten
Theater sämmtlich einen sehr übereinstimmenden Zuschnitt,
wie sollten die untergeordneten, die sich für nichts als indu-

firielle Unternehmungen gaben, mehr thun, ale ben tonangebenden Buhnen nachahmen? Die Talente, welche fich hervorthaten, wurden fchnell zu ben größeren Buhnen gezogen.

Die Bahl ber Wanbertruppen batte fich burch bie Errichtung fo vieler ftebenden Theater burchaus nicht vermindert und ihr Charafter war fein anderer geworben, ale er feit 100 Jahren gemefen. Aber bie Disciplin bes Bunftzwanges mar baraus gewichen und bamit Alles, mas diefen Banden, bei ihrer Bettelhaftigfeit, eine aditungewerthe Saltung gegeben. Unter ben einzelnen Ausnahmen von Wanderbühnen, welche bie Tradition bes alten Beiftes erhielten, ift bie Faller'iche Befellichaft bervorzuheben, welche Frankfurt an ber Ober'und einige ichleftiche Stadte zu befuchen pflegte und ichon mehrere Generationen hindurch die Pringipalschaft bei diefer Familie erhalten batte. 3m Allgemeinen mar bas Wefen biefer ambulanten Theater treffend burch ben jest gc= brauchlichen Beinamen ber Schmieren bezeichnets nichts ale ber Schmut ber alten Buftanbe mar ihnen Ablieben. Die Regierungen und Magiftrate fuhren fort, burch Conceffionsertheilungen ohne Maag und Bedenfen ben-Unfug zu nahren und die Augen gegen alle Uebel zu verschließen, welche nothwendig baraus entstehen mußten.

Satte fich in biesem allgemeinen Zustande gar nichts geandert, fo muß es um so merkwurdiger erscheinen, daß die Lust an solchen untergeordneten Theaterverhaltnissen bis in die höchsten Stande hin personliche Theilnahme zu werben vermochte. Dieser Zeitabschnitt bietet bas erstaunliche Beispiel bar, baß einer ber größten Standessherren Medlenburgs, ber Landmarschall Graf Karl von Sahn=Neuhaus, Director von Wandertruppen wurde und es gegen vierzig Jahre, bis in fein höchstes Alter, blieb.

Der Graf batte zu Unfang biefes Jahrhunderts auf seinem Gute Remplin ein Liebhabertheater mit dem Roftenaufwande von 60,000 Thirn. eingerichtet und bie Borftellungen mit verschwenderischen Feften gefeiert, wie bas andere reiche Ebelleute früher gethan, g. B. ber Graf von Brubl auf Pforten, und hatte wie jener fein Bermogen bamit gerruttet. Berühmte Runftler, fo 3ffland, Eflair u. a., waren zu Baftfpielen auf fein Schlofitheater eingelaben und fürftlich beschenft entlaffen Dag er babei mitgespielt, verfteht fich von worden. felbit. Er war von Eflair's ftattlicher Geftalt, jagte beffen Borbilde nach, obichon er eine fcmache Stimme und griftofratisch zuruchaltenbe Sprache hatte. Er spielte beffen Ritterrollen in einer gebiegenen Silberruftung, wie er benn mit bem Coffum, nach Urt aller Theaterfüchtigen, bie luxuriofeste Liebhaberei trieb.

Richt nur die Gelbbeschräntung, welche ein Familiencuratel dem Grafen schon in seinem sechsundzwanzigsten Jahre auferlegen mußte \*), machte biesem verschwenderi-

<sup>\*)</sup> Er wurde auf eine Jahresrente von 6000 Thirn. gefett.

schen Bergnügen ein Ende, der Theatermanie des Grasen selbst genügten diese opulenten und sauberen Berhältnisse seiner Schloßbühne nicht. Die Sättigung der Theaternarrheit von echtem Schrot und Korn verlangt das Wagabundentreiben und den Blunder der untergeordneten Bühnenverhältnisse, ihr eigentliches Ideal ist die Schmiere. Die echte Theaternarrheit berauscht sich an dem Lampendust, an der dumpfen Atmosphäre schmuziger Coulissen und dem Staubathem einer verrumpelten Requisitenkammer; sie entzückt sich am Anblick eines Ritterstiesels und an der Möglichkeit: aus tagesscheuem Lumpenstitter eine abendliche Gerrlichkeit herauszuputzen; endlich hegt sie eine rührende Vorliebe für verwilderte Comödianten, als den Märthrern der Genialität.

Darum genügte bem Grafen auch das Couliffentreiben am Schweriner Hoftheater nicht lange, nicht seine vielfache Theilnahme an dem Theater in Altona unter Dr. Albrecht's Direction. Kaum daß die Befreiungskriege ihn der herrschenden Leidenschaft seines Lebens auf einige Jahre zu entfremden im Stande gewesen waren, benutzte er 1815 die Gelegenheit, mit dem Schauspieler Ruhland das Altonaer Theater zu übernehmen, um seiner Luft an Ausstatung von Spektakelstücken genug zu thun, wobei er gern bei allen dazu nöthigen Arbeiten selbst Hand anslegte\*). Schon nach Jahresfrist zwang ihn die ausge-

<sup>\*)</sup> So schnitt er felbft fein fostbar gesticktes Sammetfleib,

laufene Schuldenlaft, bas Unternehmen aufzugeben und fich jahrelange Entbehrungen aufzuerlegen. Derfelbe Vorgang wiederholte fich, als er im Jahre 1820 fich an bie Spipe einer halbversprengten und nothleidenben Truppe in Lübeck ftellte. Gebulbig ertrug ber Graf aber bie Einschränkungen, welche zur Abtragung ber aufgelaufenen Schulden nöthig waren, ohne im Mindeften von feiner Reigung abzufommen. Der Berfehr mit Theater= mitgliedern war ihm Bedürfniß; was er jedoch immer ba= bei bewahren wollte, feine vornehme macenatische Stellung, mar oft nur fummerlich burchzuseten \*). nun an ließ ibn ber Damon feiner Liebhaberei auch nicht mehr periodisch los, er trieb ibn an, fich mit ber Rubrung von weniger foftspieligen Wanderbuhnen zu befaffen, deren Treiben ihm zumeift zusagte, bei benen auch bie Gelbfrage nicht fo gewichtig ift, bag fie öftere Unterbrechungen feines Bergnugens herbeigeführt hatte. fdwarmte er benn in Decklenburg, Pommern und Gol=

bas er als Landmarfchall an Gallatagen getragen hatte, zu einem Waffenrod für Wetter von Strahl zu.

<sup>\*)</sup> Das Curatel hatte ihm diesmal jede Geldverfügung entzgogen und nur seinen geziemenden Unterhalt im erften Gasthofe Lübecks gesichert. Um nun dessenungeachtet Schausvieler tractiren zu können, gab er immer eine Reihe von Tagen vor: unwohl zu sein, begnügte sich mit geringer Nahrung, um dann, zu der indessen aufgesammelten Berechtigung auf Speisen und Mein, Theatergaste einladen zu können.

stein umber, zu Zeiten nur Director und Acteur ber Bühne eines Wirthshausgartens. Dann sah man ihn in den dreißiger Jahren in Mittelbeutschland mit zusammengerafften Truppen in Lauchstädt, Rudolstadt, Altenburg, Gera, Chemnit, Meiningen, Magdeburg, Erfurt, endlich wieder 1837 in Altona, wo eine gefährliche Erstrantung seinen Wanderzügen auf einige Jahre Halt gebot.

Wie empfindlich auch die Brufungen solcher Brinzipalschaften für einen Mann seines Ranges und seiner Berwöhnung gedacht werden muffen, er fand Geschmack baran, ertrug jede Entbehrung mit seiner Truppe in Selbstverläugnung und auf noble und gutherzige Weise\*), scheute sich vor keiner Bedrängniß seiner unaufhörlichen Geldverlegenheiten. \*\*) Ihn beglückte ein zigeunerhaftes Leben, der Verkehr mit dem leichtgesinnten Völkchen, das er um sich sammelte, das er wie seine Kinder liebte, sie auch so nannte, ihnen Undankbarkeit und Täuschung

<sup>\*)</sup> Einem Schausvieler, ber seinen Gehaltsrückstand begehrte und, da er ihn vertröftete, ihn rauh anfuhr: er habe nichts zu effen, entgegnete der Graf wohlwollend: "Ah, dann bin ich ja reicher als Sie und Sie muffen mein Mittagessen mit mir theislen." Er brachte es herbei, es bestand aus einigen kalten Karstoffeln und einem Stuck Hering. Der Schauspieler entfernte sich beschämt.

<sup>\*\*)</sup> Sein Theaterdiener mußte ihn einstmals, um ihn tem Bersonalarreft zu entziehen, zum Fenster hinaus an einer Basch-leine zwei Stock hoch hinablaffen.

leicht vergab, fie mit glanzender Garderobe herauszuputen jeden glücklichen Gewinn vergeudete, die Tüchtigen unter ihnen auf's Söchste ehrte\*). Wenn er jetzt noch mitspielte, so geschah es in Rollen, die seinem vorgerückten Alter entsprachen, aus Erinnerung an Iffland's und anderer Celebritäten Vorbilde: Herrn von Langsalm im Wirrwar, Thomas im Geheimniß u. s. w.; besondere Vorliebe behielt er für die Rolle des Samiel im Freischütz. Sein Steckenpferd blieb es aber, Donner und Blitz zu machen, Schüsse hinter der Scene abzuseurn u. dgl., den Statisten Schnurrbärte zu malen und sie zu schminken, gelegentlich zu soufstiren oder Theaterbesuchern die Eintrittskarten abzunehmen.

Selbst sein höchstes Alter erkältete ihn nicht für seine Theaterwuth, die Bitten und Abmahnungen seiner Familie brachten ihn nicht davon ab \*\*). Man hatte schon früher versucht, ihn zur Annahme einer Goftheater-Intendanz zu bewegen, damit er in anständigen Verhältnissen seiner Reigung leben könne, immer hatte er es verschmäht, weil er nicht vom Ginspruch eines Hofes ober einer Behörde abhängig sein wolle, eigentlich wohl: weil geregelte Bühnenverhältnisse ihm nicht zusagten. Dem Könige von Dänemark, der ihm sehr gewogen war, antwortete er

<sup>\*)</sup> Der Leiche bes Schauspielers Blod folgte er gu Fuß in feiner Gallauniform mit allen Orben, barhauptig trop bee Regens.

<sup>\*\*)</sup> Sein Sohn hatte langft bie Guter angetreten, feine Tochster mar bie als Schriftstellerin befannte Iba von Sahn-Sahn.

auf beffen Ubmahnungen vom Theater: "Majeftat! mein einziger Bunfch ift, auf ber Buhne zu fterben."

Es ift wohl zuläffig, eine fo merkwurdige Episode in ber Runftgeschichte gleich an Dieser Stelle bis zu ihrem Ende zu begleiten.

ŗ

In den vierziger Jahren hat ber Graf von Sahn bie lette Epoche feiner Pringipalichaft betreten. Er übernahm 1842 bas Theater in Riel, ein Jahr fpater bas in ber Borftadt St. Bauli in Samburg, wo er mit ber Robler'fchen Tangergesellschaft und einer Oper in glangenber Ausstattung eine furze Sensation erregte, aber balb wieber von feinem Sohne mit einer großen Summe ausgelöft Tropbem findet man ihn wieber als werben mußte. Bringipal im hannover'ichen Lande umberschweifend, end= lich 1856, ben vier und ftebenzigiahrigen Greis, als Director eines Sommertheaters in Sommerhube bei 21= tona. Da entrudte ibn ein beftiger Unfall feines Gichtleibens bem Theater. In Altona bon feinem Sobne ftandesmäßig und wohl verforgt, blieb er auch im Rranfengimmer feiner Liebhaberei getreu, fcprieb gum Beitvertreib Gefangparthien und Rollen ab, bis man ibn im Mai 1857 eines Morgens vom Schlage getroffen im Bette fanb.

Auch diese merkwurdige Berfonlichkeit, die mehr von ber bunten, außeren Gestalt ber Schauspielfunft gefesselt wurde, nicht von dem Geift, ber selbst in ihrer bettelhafteften Gestalt Leben zu athmen vermag, zeigt uns die

Richtung, welche das Buhnenleben genommen hatte. Die Nachahmung des hoftheaterluxus ruinirte auch die Unternehmungen des Grafen Sahn. Wäre er für die Pfiege des eigentlichen Wesens der Schauspielkunst ebenso aufsopfernd bemüht gewesen, so wurden seine Mittel hingerreicht haben, in kleinen Verhältniffen Musterhaftes zu leisten.

So ersieht man aus ben Vorgängen bei städtischen wie Privatunternehmungen, daß das Beispiel der Hoftheater eine unausweichbare Wirfung auf alle hatte. Der äußere Glanz überwucherte und ertödtete das innere Gebeihen der Kunft, und wie die Hofintendanz die kunstlerische Direction binabgedrückt hatte, so war überall die Verwaltung zur Hauptfrage, die kunstlerische Thätigkeit zu einer untergeordneten geworden.

## IV.

## Einfluß der Literatur auf die Schauspielkunft. (1830.)

Wenn die Beränderung der Organisation bei den tonangebenden Theatern der deutschen Schausdielkunft so nachtheilig geworden war, behielt sie denn nicht in sich selbst Kraft und Mittel zu selbstständiger Aufrechthaltung ihrer Burde? Fand sie zunächst in der Dichtkunft, aus der sie den befruchtenden Geist in neuen Stoffen zu empfangen hatte, keine Kräftigung, Sammlung und Ersbebung?

Unläugbar ift, daß in biesen ersten Jahrzehnten bes neuen Jahrhunderts unfre dramatische Literatur eine Erzgiebigkeit der Production gezeigt hat, wie bisher niemals, aber die beliebte Behauptung: daß große dramatische Dichter aus großen Zeitstimmungen hervorgehen, hatte sich auch hier nicht bewährt.

Die große Erhebung ber Ration in ben Freiheitsfriegen hatte feine großen Dichter erweckt. Reue Impulse
hat baber die Schauspielkunft in bieser Beriode nicht
empfangen; indessen hat es ihr an merkwurdigen bichterischen Talenten und an einer Wenge von Unregungen
burch sie sowohl, wie durch Erneuerung älterer Dichtwerke, niemals weniger gemangelt.

Shakespeare hatte sich in der Schlegel'schen Uebersetzung immer mehr verbreitet, ebenso die spanischen Trauers und Luftspiele, diese hatten außerdem entscheidens den Einsluß auf die neueren Schöpfungen ausgeübt. Kleist's Werke stellten sich auf der Bühne sest, wenn auch noch in verkümmerter Gestalt, Grillparzer brachte seine besten Gedichte, Müllner seine letzten. Houwald's ganze so beliebte Productionszeit siel in diese Epoche, ebenso der andern lebenden Dichter, welche schon gelegentlich des Berliner Repertoirs aufgezählt worden "), endlich hatte das französische Welodram hier seine Glanzepoche, und die Fluth der französischen Luftspiele in Uebersetzungen von Castelli. Hell, Eurländer, Blum u. A. war kaum zu bämmen.

Mannichfaltig und reich genug war also die bichterische Rahrung dieser Epoche, aber das Reue brachte ber Schauspielkunft bes wahrhaft Gedeihlichen nur wenig.

Die Weimar'schen Impulse waren zu ftart gewesen,

<sup>\*)</sup> S. 14—20.

als daß das nachwachsende Dichtergeschlecht nicht, davon hingeriffen, alle eigenthumliche Kraft batte einbugen sollen.

Tied erhob bagegen in feinen bramaturg. Blattern, ju Unfang ber zwanziger Jahre, feine Stimme. ber Gögendienft mit Schiller's Werfen," fagt er, "wie icber Bobenbienft, unfrer Literatur großen Schaben gethan bat, ift von Berftandigen langft anerkannt und ausgesprochen worden. Die jungeren Dichter haben fast alle feinen Ton nachzufingen versucht. Batten fie nur auch feinen tiefen, ernften Beift überkommen! mochten fie weniaftens feine Luft am Studium geerbt haben! Aber Die Rachahmung besteht barin, links und rechts, mit vollen Banben Reflexionen und Sentenzen auszustreun. Schilberungen, Phantaften, Bilber, Ginfälle erfüllen jenen Raum, ber von Liebe, Schmerz, Empfindung und Gedanken follte durchdrungen fein. Spaterbin haben fie biefe falte Redfeligfeit mit bem Allegorienspiel bes Calberon verbinden tonnen, ohne von beffen Begeisterung etwas ju fublen; fie haben fich mehr von bem elegischen Tonfall ber Trochaen hinreißen laffen und haben gefühlt, wie diefer - eben weil er weniger Gefprachsart hat - beklamatorische Schilberungen, umffanbliche Darftellung leibenschaftlicher Stimmungen begunftigt, beren ifolirte, übertriebene Ausmalung man - von unbramatischen Tonen getäuscht weniger flar vernimmt und fritisch unterscheibet. (F8 giebt vielleicht unter ben neuften Autoren Talente, benen es gerabezu am leichteften wurde in Stanzen ober gar Sonetten ein Schauspiel zu schreiben, weil ihnen die noch seftere Form am schnellsten zuführte, was sie könnten zu sagen haben. Das Drama wurde aber auf keinen Fall badurch besser werden. Alle Künstelei ist überhaupt gar nicht so schwer, als sie beim ersten Anblick aussieht. Die achte Kunft, die sich verbirgt, die ben Schein des Zufälligen annimmt, die ganz wie Natur erscheint, ist weit schwerer zu erreichen."

Aus dieser Kritif entnimmt man allerdings schon, wie sehr ber höhere Inhalt, die lebendig dramatische Kraft der menschlichen Seelenzustände in diesen zum Theil schiesen Nachahmungen abgeschwächt und verweichlicht waren und wie der Nachtheil davon sich an der Menschendarstellungskunft, gleich einer Nechnungsprobe, erweisen mußte. Das Weimar'sche Schönheits = Ideal hatte sich zu entschieden in die Form geworsen, der menschslich sittliche und Charafter = Inhalt der Goethe = Schiller's schen Ruster war darüber der Schauspielkunst empfindlich verfürzt worden.

Daß die Nachahmung der spanischen Dichter hieran den entscheidendsten Theil haben mußte, thut uns das Urtheil Julian Schmidt's dar, indem er sagt\*): "Calderon hat einen höchst nachtheiligen Einstuß auf unsre Bühne gehabt. Sein außerordentliches dramatisches Talent geht in seinem ästhetischen Eindrucke nicht mit

<sup>\*)</sup> Geschichte ber beutschen Literatur feit Leffing's Tobe.

bem fittlichen Sand in Sand. Die Motive, fittlichen Grundfate und Ibeale feiner Belben muffen oft abfurd und abscheulich erscheinen. Der Charafter ber germa= nischen Literatur ift fittliche Autonomie, Berleitung ber Schuld und bes Schicksals aus bem Inneren ber Men= schen; ber Charafter ber romanischen Dichter bagegen ift Die Unfreiheit. Sie ftellen ihrer Boeffe feine fittlichen Probleme, fie laffen nur die überlieferten Regeln an einem beftimmten Beifpiele zur Geltung fommen. Ihre Tragif wie ihre Schuld liegt lediglich in ben außerlichen Situa= tionen, von einem Rampfe im Innern ber Seele wiffen fie nichts, und darum ift die Leibenschaft, Die fie barftellen, nur ein Rausch, bas Schickfal ein Traum, Die Berfob= nung ein Act ber Gnabe, die Entwicklung ihrer Charaftere eine Reibe von Wundern ober auch ein Rechenerempel \*). Ihre Figuren find ftereothp, ihre Ideale geprägte Mungen, ihr Sittengeset ein finnloser Ratechismus ber fixen Idee. Freilich schmeichelt fich biefe froftige Welt burch eine bilberreiche phantastische Sprache und burch ben wunderbaren Duft einer glübenden Atmofphare, bie allen Beftalten einen zauberifchen Reig verleiht, ben Sinnen ein, und man sucht um fo mehr hinter diefer rathfelhaften Marchenwelt, je trüber und verworrener fie aussteht."

<sup>\*)</sup> Das spanische Drama bewahrt hierin seinen Ursprung aus bem Mysterium und die Berwandtschaft mit deffen frühesten Berhaltniffen zur Schauspielfunft. S. Band I. S. 74, bann 87—88.

Was konnte die Schausvielkunst bei Reproduction dieses Dichters und gar seiner Nachahmer werden? unter denen wir selbst einen so kräftigen, acht deutschen Dichtercharafter wie Immermann, in dem phantastischen Zauber befangen, nur Unfertiges hervordringen sehen; unter denen aber die schwachen Talente in ihrem romantischen Idealismus ebenso trivial, wie die Nachfolger Lessing's in der naturalistischen Nichtung geworden waren?\*) Bur bloßen Repräsentation und Necitation mußte die Schauspielkunst sich aushöhlen, wenn die tiefste, redlichste Wahrheit der menschlichen Natur darzustellen nicht mehr ihre Aufgabe war.

Schon fruh haben wir gesehen \*\*), daß das Bewußtssein der sittlichen Freiheit, der individuellen Zurechnungssähigkeit, also die Kraft des selbstständigen Gewissens, besonders befruchtend in den Entwicklungsgang der Schauspielkunst eingriff, haben beobachtet, daß darum Dichtund Schauspielkunst vornehmlich im Protestantismus gewachsen waren; so hängt es denn damit zusammen, daß gegentheils die Kunst der Menschendarstellung — wie die Menschheit selbst — ihren Halt verliert, wenn ihr das sittliche Ideal mit einem bloßen Schönheitsideal ausgestauscht und ihr die Naturwahrheit verdächtigt wird.

Und bie Schauspieler hatten es jest viel schwerer als vor hundert Jahren, da Gottsched ihnen die frangofische Manier

<sup>\*)</sup> Man benfe an Schenf's Belifar u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> I. Band S. 136.

ber Alexandrinertragobien als Ideal auferlegte. Damals hatten fie boch bestimmte Muster vor fich: die frangofischen Schauspieler. "Das ift Schönheit, Erhabenheit, Idea-lität," fagte man ihnen, "bem strebet nach!" Sie wußten boch wenigstens genau, was man von ihnen wollte.

So gludlich waren bie Schauspieler feit Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts nicht. Die idealen Forberungen ber Weimar'ichen Schule fint noch beutigen Tages ebenfo viele Streitpunkte in ber Mefthetik, wie mochte man verlangen, bag ber an Bilbung ganglich vernachläffigte Schaufpielerftand fie verfteben, und fo ficher verfteben follte, bag er ihnen lebenbig finnliche Beftalt zu geben vermöchte! Saben boch bie Weimar'fchen Reifter fich felbft nicht einmal ihrer Aufgabe gegenüber zu genügen vermocht, benn fie geben bei Allem, mas fie ber Bubne gumuthen, versuchsweise gu Werke. Berfchiedenheit unter ben Schiller'fchen Studen und gar unter ben Goethe'ichen, beren fast feines bem anbern in Ion und Auffaffung gleich ift! Mit jedem Stud eine neue Welt, mit neuen Wefen, alfo neuen Aufgaben für bie Schauspieler. Diese batten in ihrer Bilbung Schiller und Goethe überragen muffen , um alle bie neuen Forberungen prufen und nur bie beften bavon fich zu Rute machen zu fonnen.

Die fittliche Tendenz ter Runft, ale Spiegel ber Lebenswahrheit, und die baraus hervorgehende Bebingung ber Naturtreue, beide wichtigen Glaubens-Derrient bram. Berte. 8. Band. artifel, die auch bem Aurzsichtigften einleuchten und bem Begabteften feste Stuppunkte auf bem Wege zur mahren 3bealität — nämlich zur Darfiellung ber ebelften, schönsten Ratur — bleiben konnten, wurden bem Schauspieler unter ben Füßen hinweggezogen; bagegen follte er sich an ben schwankenben Begriff eines über die Natur hinaussgehenden 3 be a l's halten\*).

Muß eine Kunft, beren Material bie Berson bes Künftlers ift, nicht verwirrt werben, wenn sie von Fleisch und Blut abstrahiren und in unbestimmbaren Schönbeitsregionen einen idealen Leib erlangen soll? War es zu verwundern, daß in dieser Periode die Schauspieler experimentirten, um das über die Natur hinausgehende Ibeal zu erfassen und daß sie zulest dahin kamen, es vor allen Dingen in möglichster Entsernung von der Natur zu suchen? Die schreiendste Affectation prunkte nun mit dem Bestreben zu i de alifiren.

Ueberblickt man die Verwirrung ber bramatischen Kunst in dieser Periode, so kann man sich bei aller Bewunderung unseres großen Dichterpaares des Erkenntnisses nicht erwehren, daß der Weimarischen Schule eine zu dauernde Mustergiltigkeit zugeschrieben worden ist, ja daß es ein ästhetischer Fehler war, sie für den Gipsel der Bollendung auszugeben. Man darf sich vor dem Be-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit, was Bb. III. S. 235-56 von ber Beimar'schen Schule gesagt ift.

tenntniffe nicht icheuen, bag im Verlaufe eines Bierteljahrhunderts ichon, die Vernunft ber Weimar'ichen Schule zum Unfinn, ihre Wohlthat zur Blage geworben war.

Die Schausvielfunft mar - wie bie bilbenben Runfte in einer etwas fruberen Beriode - auf eine akademische Manier gerathen, und suchte ihr 3beal in conventioneller Berallgemeinerung, im Borübergeben an ausgeführter charakteriftischer Ratur. Reine Beit hat foviel inhaltlofe Routine bervorgebracht, ale biefe. Die Formen= feligkeit, in welche bie bramatische Literatur gerathen war, mußte bie Schauspielfunft nach fich ziehen. Wenn bie poetische Sprache oft nichts, als eine schwülftige Umfchreibung und Umgehung bes gewöhnlichften Bebantens war, wenn ber finnliche Gindrud wechfelnder Bererboth= men bie innere Eintonigfeit verbergen und burch bicfe Annaberung an mufikalischen Overnreig ben Borer gewinnen follte, mußte ba bie Deflamation bee Darftellere nicht auch hohl und leblos und auf blog finnliche Rlang= effette bingebrangt werben?

Sinzu kam, daß der gangliche Mangel an Schule in Behandlung des Berfes die Mehrzahl der Schauspieler zu den verkehrtesten Berfahrungsarten brachte. Denn wie sie sich anfangs gegen den Bers gesträubt hatten, so setzen sie jetzt ihre Ehre darein, sich im Berssprechen hervorzuthun. Wie man zur Zeit der Neuber mit der Skansson des Alexandriners zu glänzen suchte, so hing man sich nun an die wohlgefällige Spielerei mit wechselnden

Abhtbmen und ließ bas Bublifum in einem Concerte mannichfaltiger Tonkabengen fcwelgen. Man glaubte ber Bemühung bes Dichters und bem poetischen Befchmade befonbers gerecht zu werben, wenn man alle Silbenmaage, Cafuren, Reime möglichft bervorhob, gerabe ale ob ber Maler an feinen Geftalten bie anatomischen, an feinen Landschaften bie verspektivischen Gulfelinien feben laffen wollte. Die von ber Dichtfunft hereingeschleppte Runftelei machte ben Schauspieler uneingebenf: bag bas Runftwerk nicht an feine Regeln erinnern, fondern fle vergeffen machen folle.

Run war es babin gefommen, bag allgemein geschätte Talente fo weit ab von ber Ratur geriethen, daß fie ben Redeaccent von bem wiederkehrenden Tonfalle bes Ber8= rhhthmus regieren ließen, wodurch Borter betont murden, benen es nach bem Ginn ber Rebe nicht gebührte, fonbern nur weil die Tonkabeng ber Deklamationsmelobie barauf fiel. Und weil benn bie Tonspielerei burch bie Berespielerei eingeführt war, marf man unwilltührlich felbft auf bie leichten Silben ben Gesangaccent. erften Talenten borte man geben, nehmen, ja um noch mehr Rlang zu erzielen : gebon, nehmon u. f. w. fprechen.

Es fonnte nicht fehlen, bag biefe beflamatorischen Unarten auch auf bie Brofa-Rebe übertragen murben, ja bag bie Tonspielerei wieber bis zu ben abgeschmadten Bulfemitteln ber alteften Bubenpraris gurudtam: von ben einzelnen Bortern ben Wechfel fraftiger und fanfter Tone regieren zu laffen und überall — bie eigentliche Stimmung ber Rebe mochte fein, welche fie wollte — bie Wörter: Kraft, Gewalt, Jorn, Haß, Rache u. f. w. mit ftarker ober heftiger Stimme, bagegen: Herz, Liebe, Freude, Gemuth u. f. w. mit gerührtem Flotentone zu fprechen.

Bu allen folden rednerischen Runfteleien und Berirrungen reigten bie Dichter. Bene Monologen in mechfelnden Beremaagen, jene ifolirten Schilberungen, bie Barabeftude ber Ergablungen, Die Gebete, Die aus bem bramatischen Dialog bervortretenben Ibrifden Erguffe pber Effeftstellen \*), Die eingestreuten Sonette gar, Die nach Calberon's Beispiele von Rorner, Rlingemann, Mulner, Grillvarger, Souwald, Raupach u. f. w. geboten murben - find fie nicht formliche Birtuofenftude für ben Deklamator? Sind fie nicht ben Arien ber Oper ju vergleichen, ifolirt wie biefe aus bem Recitativ bervortretend, gang geschickt, gelegentlich binweggelaffen ober wo andershin eingelegt zu werben? \*\*) War es bem Schauspieler nicht zu verzeihen, wenn er fich biese Effectftude ju Rugen machte und barüber bas eigentliche

<sup>\*)</sup> Wie die in der Ahnfrau: "Ja ich bin's Du Ungludfel'ge" u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Belch bebenkliches Beispiel hatte Schiller mit ben Mosnologen der Beatrice und der Maria Stuart, in Don Manuel's Einfaufsbeschreibung, selbst mit Max Piccolomini's Rede vom Krieden gegeben!

dramatifche Leben ebenfo vernachläffigte, ale es die Dichter gethan?

Das unverstandene Weimar'sche Ideal hatte bie Schauspielkunft um die charafteristische Kraft und Raturtreue gebracht, die allein sie ftark machen konnte, Lessing's ehrenvoller Aufforderung zu genügen und für den Dichter zu denken, wo die sem etwas Mensch-liches widersahren war — also wie Schröder und Bleck bei Darstellung des König Philipp und des Wallenstein, nur die Charaftere, nicht ihre Rhetorik hervorzuheben.

Gerade in ben Dichter ich wachen suchte bie Schauspielkunst jest ihre Starke, im Rachtheil ber Beimar'schen Schule ihren Bortheil. Die Rollen bes
Bhilipp, besonders die bes Ballenstein, wurden jest von
ben angesehensten Darstellern in zahlreiche tonende Deklamationsstellen zerlegt, um jede bis zu einem Klatscheffecte aufzubauen.

Der Weimar'schen Schule getreu, begrenzte man bas 3bealistren auf die Tragodie und das Berestud. Man hatte sich einen besonderen poetischen oder tragischen Ton angeeignet, in dem denn auch die geringfügigsten Dinge gesprochen wurden; es wiederholten sich die Manieren aus den Haupt- und Staatsactionen, wie aus dem französischen Alexandrinerpathos.

11m fo finlloser erschienen bann bie größeren Bor- ftellungen, in benen Salente, welche zumeift im Luftspiele

beschäftigt waren, und bie ihren natürlichen Son nicht aufgaben, fich zu betheiligen hatten.

Merkwurdig, daß gerade im Wiener Burgtheater, wo das burgerliche Stud und das Luftspiel noch immer in einer Bollendung anmuthiger Naturlichkeit gespielt wurde, und unter Schrenvogel's Augen, im ernsten Drama der Deklamationseffect des gedehnten Crescendo sich zu bilden begann, welcher wegen seiner wohlerprobeten Wirksamkeit bis in die neueste Zeit ausgebildet und verbreitet worden ist.

Der Anlaß bazu ist wohl Sophie Schröber zuzusschreiben, welcher es in ber zweiten Galfte ihrer Laufbahn wie Eslair, ober wie fast allen Meistern in allen Künsten erging, baß ihre schönsten Effecte zuletzt zur Manier ausarteten. Run aber lehrt leiber die Ersahrung, daß das Aublistum ben Virtuosen erst dann auf die höchste Woge des Beifalls hebt, sobald er anfängt manierirt zu werden, weil das wahrhaft Schöne, anspruchslos Natürliche bei Weitem nicht so sehr zum Beifall reizt, als die über die Natur hinaus, auf starken Reiz und Effect gehende Manier, in deren deutliche Aufforderung zum Beifall sich auch das Publistum viel bequemer zurecht sindet. So verlockte denn auch die stürmische Bewunderung, welche Sophie Schröder in Wien erwarb, ihre Kunstgenossen zur Nachahmung.

Bei fo fraftigen und lebenswarmen Talenten nun, wie Sophie Schröber, Anschüt, Kunft, Rott und

168

Sophie Muller, einem fo finnlichen unt gemuthvollen Bublitum gegenüber, unterschied fich biefe Deflamationsmanier von bem falten, formlichen und monotonen Charafter, ber fich von Beimar aus verbreitet batte; in . Wien befam fie warmere Accente, einen empfindungsvoll gemeinten Tonfall.

Man wußte fich febr viel damit, daß man die vornehme, imponirende Bratenfion von falter, griechischer Ibealität verschmähte, aber man verfiel ftatt beffen in eine Rofetterie mit bem Ausbrud von Gemuthemarme, Innigfeit und Leibenfchaft.

Die Wiener Manier jagte viel mehr bem Beifall nach als bie Weimar'iche, fie war popular, bem Geschmad ber Maffen schmeichelnd, mabrend jene ursprunglich fich gelehrt und ariftofratisch geberbete. Die Wiener Ranier baut ben Vortrag ber Sentengen, Maximen und Iprifchen Erguffe ber modernen Tragodie fo effectvoll auf und aipfelt fie jo geschickt jum Beifalleffanal, baf fie bie Darftellung zu einem Birtuofenconcert von fogenannten fconen Stellen macht, bon brillanten Momenten, beren recht viele hervorzubringen für ein Beugnig fünftlerifcher Trefflichkeit gilt, weil es eine ebenfo große Ungahl von Applaufen einträgt. Das Publifum, "immer gufrieben, menn' es nur gereigt wirb," nimmt eine Reihe von rhetorischen Runftftuden willig anftatt beffen an, mas es von ber Runft der Menschendarstellung eigentlich zu forbern batte. Bufrieben, wenn ibm Beifall abgelocht wird,

mißt es seltsamer Beise nach bem Maaße des eignen Beisfalls — den es bei ruhiger Ueberlegung oft wieder zurucknehmen möchte — den Werth der Kunstleistung. Diesen Beisall aber lockte die Wiener Deklamationsmanier besonders durch ein Mittel hervor, das noch von Ifsland datirte: die Dehnung nämlich.

Die Sache ift genauerer Erörterung werth. naturlich, daß ber Sprechenbe, wenn er in feiner Rebe etwas hervorzuheben bat, auch feine Stimme erhebt, ben Ausbrud fteigert, wenn er ju Enbe ber Rebe mit einem beftimmten fummarifden Ginbrud abichliegen will. regung bes Befühles tabei, Begeifterung, leibenschafts liche Bewegung gar, werben eine noch größere und außerfte Steigerung hervorbringen. Gewöhnlich nun wird die Rede baburch befeuert, beschleunigt werden, oft bis zum Sturm ber Gile und bes Ueberfturgens ber Auf dies Raturmotiv geftutt überboten von jeber bie Schauspieler, um Effect ju machen, oft ihre Stimme bis jum Ueberschreien, Die Befeuerung ber Rebe bis zur funftlichften, athemlofen Gefdwindigfeit, bis gum Ueberpoltern in Undeutlichkeit und Rrafterschöpfung; wie Leffing es in ber Dramaturgie rügt.

Iffland aber, beffen mangelhafte Begabung fur bas Trauerspiel ihn zur Erfindung so manchen Auskunftemittels trieb, vermochte dieser Berwöhnung der Darfteller wie des Bublikums nur ein Extrem entgegenzustellen, um Eindruck zu machen. Seine Kurzathmigkeit ließ bie leibenschaftliche Beschleunigung ber Rebe nicht zu, so versiel er auf ihre Dehnung\*). In der Wirklichkeit wird die Rede in solden Stimmungen, in benen ber Sprecher selbst hingeriffen ift, nicht gedehnt, gleichviel! Iffland wußte, baß bas Publifum immer zufrieden ift, wenn es nur gereizt wird, baß Gischkälte ebensowohl auf ben menschlichen Organismus reagirt, als Gluthhitze, und steigerte also seinen Bortrag da burch Dehnungen, wo dies bisher in Bestügelung ber Worte gesucht worden war. Der Ersolg war berselbe: Applaus.

Auch hierin war ber Rachtheil seines Beispiels bauernder gewesen als ber Rugen seiner Lehren. Richt als ein Auskunstsmittel hatte Sophie Schröder ben Effect ber Dehnung sich angeeignet, sondern zur Bereicherung bes Arsenales ihrer hinreißenden rhetorischen Wirzungen; verführte aber die Gewalt ihrer Stimme dabei schon zur Rachahmung, so hatte man auch sehr bald aussegesunden, daß die Dehnung der Effectstellen ungleich weniger Krastauswand erfordert, als die Beseuerung, und daß die Wirfung gleichwohl unsehlbar. Viel sicherer als durch natürliche Erwärmung bes Vortrags wird das Publifum durch bessen Breiterwerden darauf vorbereitet, daß es jest ausmerfen solle: es komme ein Effect, der nun den Ohren sich ebenso gewiß ausdrängt, wie aus einem Bilde dem Auge der breite Binselstrich einer outrir-

<sup>•)</sup> III. Bb. S. 297.

ten Lichtwirfung. Ja, gilt es ben Schlug einer Rebe gu fteigern, fo wachft bie Debnung immer mehr, bie Borter werben immer gewichtiger, jebe Splbe wird fchwerer ale bie andere, ber Ton fteigt immer bober - immer bober - immer breiter - bis endlich - bas Schluge wort centnerschwer binabstürzt und ben Ginschlag bes Beifalls, burch biefe unwillfürliche afuftifche Reizung, berbeiführt. Bei biefem Seiltangermanöber fiebt bie Menge ben rhetorischen Equilibriften bas Seil binaufgeben, die Sahnen breiter und immer breiter ausschwingen, mit dem letten breiteften Auswehen hinabmerfen, bas Runftftud ift zu Enbe, ber Triumphator ficht oben - welches Bublifum flatichte ba nicht in bie Banbe! Gine Unalogie biefes Effectes findet fich in ber neueren Mufit; Beethoven fann fur beffen Erfinder gelten: Das Breiterwerben bes Rhythmus, in Berboppelung bes Rotenwerthes beim Crescendo, gebort zu feinen fconften Wirkungen. Dag fie in ber neuen Oper verwendet worben, ift naturlich, in ber Rebefunft fteht fie als ein Operneffect ba.

So hatte bie pathetische Deklamation in Wien eine finnlich gemuthliche Schminke bekommen, war jedoch baburch um nichts naturlicher und lebendiger geworben.

Der Aufmerksamkeit Schrehvogel's tann die Gefahr bavon nicht entgangen fein; warum er auf die fünftlerische Technik nicht leicht einwirken konnte, ift icon besprochen\*).

<sup>\*)</sup> S. 89-90.

und als diese Manier in ihre volle Bluthe trat, wurde er entfernt.

Aber die hier aufgeführten Uebel waren es nicht allein, welche auf dem Sprachgebiete der Schauspielkunst durch die herrschende Richtung in der bramatischen Lieteratur entstanden; auch der Hang zum Fremdländischen sollte deren bringen. Uhmten unsre Dichter schon Shafespeares und Calderons Periodenbau in ihren Originalbichtungen nach, so suchten sie um so mehr besondern Ruhm darin: bei allen Uebersetzungen die fremdländischen Sprachformen so genau als möglich wiederzugeben und barüber der deutschen Sprache Gewalt anzuthun; der Schauspieler zerbrach sich fast die Junge über den geradebrechten Periodenbau und vermochte dennoch nicht die Rede zu verständlichen.

War man im vorigen Jahrhundert beim Rationalisiren der ausländischen Dramen platt geworden, so wurde man jett bei der ausländischen Berfünstelung der Sprache absurd, und die Schauspielfunst büste hierbei unendlich mehr ein, als bei jenem Berfahren; sie verlor immer mehr an gesundem nationalem Boden. Sogar im Lust spiele sollte ihr derselbe nicht mehr die altgewohnte reiche Nahrung der Naturwahrheit bieten, im Lustspiele, von dem Lichtenberg sagt: daß Publifum und Schausspieler immer am meisten darin zu hause seinen.

Auf diesem Gebiete war man in ber Richtung verblieben, bie Rogebue angegeben, und alle Uebel, bie fich

fcon am Schluffe bes vorigen Jahrhunderte bamit angefündigt \*), hatten fortgewuchert. Das Gebiet Des Charafterluftspiels, von Molière und Golberg eröffnet, auf bem Leffing bas Mufter ber Minna von Barnbelm aufgestellt, bies Bebiet mar fast verobet. Die Stude biefer Dichter, fowie ihrer Rachfolger: Schröder und Iffland, waren von ben Buhnen um 1830 - mit Ausnahme bes Wiener Burg = und bes Samburger Stadttheaters - verfdmunben. Man verftand fie nicht mehr ju fpielen, nicht zu feben. Rach frangofischen Muftern waren überrafchende Berknüpfung ber Sandlung, Reig ber Situation und leichte mitige Conversation ale allein geltenbe Elemente ber Comobie übrig geblieben. gebiegeneren Autoren Diefer Battung: Conteffa, Schall, Steigentesch, Mullner, Lubw. Ro= bert waren um bas Jahr 1830 auf bem Repertoir bochft felten geworben; was fich barauf erhielt, waren möglichft genaue Copien Rogebue's, fo bie von Töpfer, Bauernfelb, Solbein, Rarl Blum, Bogel, Lebrun, Clauren u. A. Die abgeschwächten Charafterzeichnun= gen konnten nur burch bochftbegabte Darfteller zu wirklich individuellem Leben felbstichopferisch erganzt merben \*\*). Die Mehrzahl ber mittleren ober unerfahrenen Salente

<sup>\*)</sup> III. Bb. S. 224-30.

<sup>\*\*)</sup> Wie durch Ludwig Devrient f. S. 27.

artifel, die auch bem Aurzsichtigsten einleuchten und bem Begabteften feste Stutypunkte auf bem Wege zur wahren 3bealität — nämlich zur Darsiellung ber ebelften, schönsten Natur — bleiben konnten, wurden bem Schauspieler unter ben Füßen hinweggezogen; bagegen follte er fich an ben schwankenden Begriff eines über die Natur hinaussgehenden 3 be a l'8 halten\*).

Ruß eine Kunft, beren Material bie Berson bes Runftlers ift, nicht verwirrt werben, wenn sie von Fleisch und Blut abstrahiren und in unbestimmbaren Schönsheitsregionen einen idealen Leib erlangen soll? War es zu verwundern, daß in dieser Periode die Schauspieler experimentirten, um das über die Natur hinausgehende Ibeal zu erfassen und daß sie zuletzt dahin kamen, es vor allen Dingen in möglichster Entsernung von der Natur zu suchen? Die schreiendste Affectation prunkte nun mit dem Bestreben zu i de a lisier ein.

Ucberblickt man die Berwirrung ber bramatischen Kunft in dieser Beriode, so kann man sich bei aller Bewunderung unseres großen Dichterpaares des Erkenntnisses nicht erwehren, daß der Beimarischen Schule eine zu dauernde Mustergiltigkeit zugeschrieben worden ist, ja daß es ein afthetischer Fehler war, sie für den Gipsel der Bollendung auszugeben. Man darf sich vor dem Be-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit, was Bb. III. S. 235—56 von ber Weimar'schen Schule gesagt ift.

kenntniffe nicht scheuen, bag im Verlaufe eines Vierteljahrhunderts schon, die Vernunft der Weimar'schen Schule zum Unfinn, ihre Wohlthat zur Plage geworden war.

Die Schauspielfunft mar - wie bie bilbenben Runfte in einer etwas fruberen Beriobe - auf eine akabemische Manier gerathen, und fuchte ibr Ibeal in conventioneller Berallgemeinerung, im Borübergeben an ausgeführter charafteriftifcher Ratur. Reine Beit hat foviel inhaltlose Routine hervorgebracht, ale biefe. Die Formen= feligkeit, in welche bie bramatische Literatur gerathen war, mußte bie Schauspielfunft nach fich ziehen. Wenn bie poetische Sprache oft nichts, als eine schwülftige Umfcreibung und Umgehung bes gewöhnlichften Bedantens war, wenn ber finnliche Ginbrud wechfelnber Bererhpth= men bie innere Eintonigfeit verbergen und burch biefe Unnaberung an mufikalischen Opernreiz ben Borer gewinnen follte, mußte ba bie Deklamation bes Darftellers nicht auch hohl und leblos und auf blog finnliche Rlang= effette bingebrangt werben?

Sinzu kam, daß der ganzliche Mangel an Schule in Behandlung des Berfes die Mehrzahl der Schauspieler zu den verkehrtesten Verfahrungsarten brachte. Denn wie sie sich anfangs gegen den Vers gesträubt hatten, so setzen sie jetzt ihre Ehre darein, sich im Verösprechen hervorzuthun. Wie man zur Zeit der Neuber mit der Skansson des Alexandriners zu glänzen suchte, so hing man sich nun an die wohlgefällige Spielerei mit wechselnden

176

voranlaufen will, fich die Zeit laffen gut und mit Borbebacht zu übertragen, die Stude felbst zu sonden? In mehr als einer Stadt erwartet man die Bost, um schnell, schnell die erste Scene zu übertragen, wenn man vielleicht die letzte noch nicht kennt."

So wurde dem deutschen Publikum auch im Theater das Reueste aus Paris gezeigt, wie man ihm die Kleidermoden brachte. Es geschah dies in Borstellungen, welche weit hinter den französischen zurückstehen mußten. Denn die Pariser Theater haben wirklich den Borzug, welchen ihnen Richard Wagner zuspricht: "Bollkommene Originaltheater zu sein, bei deren Productionen Zweck und Mittel, wie deren Uebereinstimmung, genau in Betracht gezogen werden." Was dort aufgeführt wird, ist gerade nur für dieses Theater, seine Richtung, sein Perssonal, seinen Ton und sein Publikum erfunden. So bestimmt ist dort der innere Zusammenhang der in der Dramatik wirkenden Elemente begriffen\*).

Und von so begunftigten Theatern nahm Deutschland bas Unbedeutenofte ihrer Borftellungen: ihre Gedichte herüber, löfte ben Reiz ber witigen Baudeville's in gesprochene Prosa auf, tilgte alle Localfarben und mußte bie meisten Unspielungen fallen lassen. Die Rollen,

<sup>\*)</sup> Ginen fo vollfommen gefchloffenen Charafter, wie die Bas rifer Theater, hatte in Deutschland nur bas Leopolbstädter Theater in Mien.

welche ben Parifer Darftellern auf ben Leib geschrieben waren, in benen ibre Berfonlichfeiten, Birtuofenforcen, ja ihre Mangel benutt maren, follten nun beutschen Schaufpielern gelingen. In Paris murbe ein folch unbedeutendes Studden mit 12 bis 15 Proben gur außerften Pracifion, Glatte und Elegang bes Enfemble's gebracht, bas nun in Deutschland mit hochstens brei Broben nur in ben nothbürftigften fcenischen Busammenhang fam. Rimmt man bie Ungelp'schen Bearbeitungen aus, welche einige biefer Baudeville's fur bas Ronigstädter Theater in Berlin vollständig localifirten, fo bienten die übrigen nur bazu, Die beutschen Schauspieler mit nachläffiger Fluchtigfeit und oberflächlicher Routine aus einer Reuigfeit in Die anbre zu jagen, an beren feiner bas Talent machfen ober fich bereichern fonnte. Ein bloger Tagesverbrauch ber fünftlerischen Rrafte.

Selbst die ausgeführteren, oft mit vielem Talent gesichriebenen französischen Luftspiele wirften nicht zur eigenthumlichen Entwicklung der deutschen Kunft, weil sie auf eine durchgeführte Darstellung von Schwächen, Leibensichaften, Charafteren nicht ausgingen, überall mehr durch Situationen und epigrammatischen Dialog wirften und von den menschlichen Zuständen nur den Schaum vom Becher abschöpfen wollten; und dies wohl noch mit einer Frivolität, welche Zucht und Sitte der bürgerlichen Gesellschaft unterwühlten.

Roch zu keiner Zeit in ber ganzen Kunftgefchichte war Devrient bram. Werte. 8. Band. 12

bisher die Schauspielfunft jo zum blogen Modezwede und zur Geschmadsvergiftung gemigbraucht worden.

Es fehlt nur noch, bas frangöffiche Relobrama gu nennen, um ben Ring bes literarischen Ginflusses gu schließen, an bem bie Schauspielkunft frankte.

Diese Gattung hatte seit ihrem Erscheinen mit Rousseau's Bygmalion\*), sich nur in ganz vereinzelten Borstellungen erhalten; jetzt, wo bas französische Drama ber Despotie bes unnatürlichen Canons in der Tragödie loszuwerden trachtete, kamen — als Borläuser der Schreckensepoche unter Victor Hugo und Dumas u. s. w. — die Criminalgeschichten auf die Boulevardstheater; die begleitende Musik mußte den Nervenreiz der gewaltsamen Vorgänge, die Spannung, die Furcht und den Schrecken verstärken. Es handelte sich dabei nicht, wie bei dem älteren Melodram, um Entfaltung plastischer Schönbeiten.

Diese Melodramen gingen ebenso wie die Mordspektastel des 17. Jahrhunderts \*\*) auf übermannende, packende, und Entsetzen erregende Wirkungen aus, sie vermieden sichtbare Folters und Blutscenen nur, weil der weichlicher gewordene Sinn des Bublikums diese nicht mehr ertrug. Daß es in diesen Dramen ebenfalls nicht auf durchgesführte Charaftere, auf natürliche Uebergänge in den Sees

<sup>\*)</sup> Band II. S. 252.

<sup>\*\*)</sup> Band I. S. 170.

Ienstimmungen ankam, sondern auf grelle, graffe und uns vermittelte Effecte, liegt am Tage. Die Schauspielkunst mußte hier zur Uebertreibung genöthigt werben, die geswöhnliche Begleiterin innerer Leere und Leblosigfeit.

Ein schlimmes Resultat, das uns die Ueberschauung bes Literatureinflusses dieser Periode liefert, in der Leffing's Richtung, die deutsche und natürliche, verlassen war. Wir sehen die Schauspielkunst von der Verstragödie zur Desklamationskünstelei geführt, vom Originals wie Ueberssehungslusstspiele auf dem Kozebue'schen Verslachungswege erhalten, in hohler Routine das Hergebrachte durch Ueberstreibung würzend und endlich durch das Relodram in's Brazenhaste gerissen. Diese Verlodung zum falschen, vortheilbringenden Esset, wie empfänglich mußte ste die Künstler gerade bei den obwaltenden theatralischen Vershältnissen, bei der kunstfremden Leitung sinden!

Die Gerechtigkeit fordert, von diesem nachtheiligen Einstusse der modernen Literatur einzelne Erscheinungen derselben auszunehmen, voran die reiseren Gaben Grill-parzer's, des bedeutendsten Dichters dieser Periode, wie sehr dabei auch zu bedauern ist, daß auf dem beensgenden und entnervenden Boden Wien's — diesem Capua siegreicher Dichterkraft — sein Talent der Bühne nicht erfüllte, was es in Sappho, Medea und Ottokar verheißen. Ebenso muß die Betrachtung bei dem Schriststeller verweilen, welcher beinahe zwei Decennien lang das deutsche Repertoir beherrschte, und durch den Cha-

ratter feines Wirkens, ja felbft burch feine Mangel, vortheilhaft auf die Schauspielkunft biefer Cpoche reagirte.

Ernft Raupach, von bem bier bie Rede ift, wurde gunachft um feiner Bielichreiberei willen angefochten, und unläugbar ift es, bag er burch biefe Ueberproduction ben Werth seines Talentes und beffen bauernbe Wirfung febr beeintrachtigt bat, aber er bammte auch baburch bie voll= ftanbige Ueberschwemmung mit frangofifchen Studen, ber bie beutsche Buhne verfallen ichien. Aus biefer beftimmt ausgesprochenen Absicht benutte er fein am Berliner Boftheater erlangtes Unfeben, um faft alle vier Wochen eines feiner neuen Stude auf das Repertoir zu bringen, von wo aus fie fich rafch verbreiteten und ben Uebersetungen ben Raum verwehrten. Um biefes Manovers willen muß ibm Diese Bielschreiberei als ein Berbienft angerechnet werben, dies um fo mehr, wenn man betrachtet, bag feine Stude burchaus beutichen Beiftes maren, bag er felbit in feinen Luftspielen und Boffen fich fern von frangofischen Muftern, viel eher zu ben ftammverwandten Shafefpeare's und Solberg's, hielt. Allerdings ging fein Bemuben babin, fich auf ber Woge bes Tagesbeifalls zu erhalten, er versuchte fich beshalb in allen Gattungen, benutte alles, was gefiel; aber in feinen meiften und hauptfachlichften Unternehmungen hat er ber Schauspielfunft nur wurdige, ja großartige Gegenftande zur Behandlung gegeben, fie ihres erhabenen Berufes eingebent erhalten.

Man nannte Raupach oft den modernen Ropebue

und hat ihm damit fast ebenfo sehr geschmeichelt, als zu nah gethan. Er besaß nichts von Rogebue's Leichtigkeit, Gewandtheit und Grazie, dagegen ift er rein von deffen verunsittlichendem Ginflusse, von der Verflachung in der Charakteristift und überall hat er auf den Gedankeninhalt, auf das Tiefbedeutende der Dinge hingewiesen.

Wenn er in Einzelfällen auch ber literarischen Mobe Concessionen gemacht, so hat er boch burch ben Gesammtscharafter seiner Werke, wie gegen ben französischen Geschmack, so auch gegen die verschwebelnbe Romantik und bie falsche Ibealität ein Gegengewicht abgegeben; und gerabe durch das, was man an ihm vermißte. Die Berstandespoesse, die trockne Professorlogik seiner Diction, die man ihm vorwarf, brachte die Schauspielkunsk in Etwas aus dem Rausche des Deklamationsgesanges zur nüchternen Vernunft des Sprachgebrauches zuruck.

Auch gab er wieder das erste Beispiel von einem naturgemäßen Unschlusse an die Schauspielkunft, von dem Bestreben: von ihr selbst zu lernen, wie der Dichter ihr zu hulfe zu kommen, sie zu fördern, zu erheben habe. Er folgte hierin nur Lessing's Beispiele und dem praktischen Erfahrungsresultate Goethe's in seinem Alter, welches dieser in seinen letten Lebensjahren gegen Eckermann dahin aussprach: "Ein Stück auf dem Papier ist gar nichts, der Dichter muß die Mittel kennen, mit denen er wirken will, er muß seine Rollen den Figuren auf den Leib schreiben, die sie spielen sollen."

Gin Shftem, das Shakespeare und Molière augensicheinlich bis auf's Wort befolgt haben, Raupach nur mit großem Vorbehalt beobachtete. Richtsbestoweniger hat man Raupach deshalb zu blamiren gesucht, als schriebe er nur Virtuosenstücke den Berliner Schauspielern zum Munde, während ganz bestimmt nachzuweisen ist, daß er die Talente nicht nur benutt, und sich ihnen accommodirt, sondern durch seine Ausgaben ihre Entwicklung und Erweiterung entschieden gefördert hat. Zweisellos sieht dies in Bezug auf Frau Crelinger, auf Lemm, Eduard Devrient u. A. fest. Seine heftigsten Bersolger dagegen haben später im Uebermaaße gethan, wessen sie ihn besschuldigt.

Daß aber ein Dichter von so angefochtener Stellung in ber Literatur, von so vorübergehendem Renomme wie Raupach, als ein besonderer Wohlthäter für die Schauspielstunft anerkannt werden muß, beweist, wie wenig diese übershaupt von der Literatur dieser Periode empfangen hat. Daß man Raupach seinen Anschluß, seine Verständigung mit der Schauspielkunst zum Vergehen anrechnen konnte, deckt den fortzeugenden Keim zu vielen Uebeln dieser Epoche auf: es war die durch die Weimarsche Schule wieder aufgeriffene alte Spaltung zwischen dem gelehrten und dem Volksbrama, zwischen Literatur und Schauspielkunst\*).

Seitdem Goethe und Schiller ber Dichtfunft bie

<sup>\*)</sup> Band III. S. 257.

Suprematie über tie Schauspielfunft erworben hatten, glaubten bie Schriftsteller fich zu jedem Digbrauch biefes Berhaltniffes berechtigt und nahmen vor allen Dingen bie abgesonderte vornehme Stellung bes gelehrten Dra-Goethe und Schiller hatten bei fo ma's wieber ein. vielen ihrer bramatischen Gebichte auf beren Aufführbar= feit nur secundare Rudficht genommen, Goethe bei bem größten feiner Berfe ,, Fauft" gang bon ber Bubnenrealitat abgesehen. Ludwig Tied batte in feinen bramatischen Bebichten bie Schranfenlofigfeit liebenswürdig, Grabbe bie Ungeheuerlichkeit und die Frate imponirend gemacht, und bie Behauptung war immer noch nicht widerlegt: bag es nur auf die angemeffene Darftellung antomme, um biefe Gedichte ber Bubne ju gewinnen. Der formelle 3wang, welcher in Weimar über Die Schaufpielfunft gelungen war, ließ fich immer noch als Mufterschule empfeb= Ien, und fo bielten benn bie meiften Schriftsteller es unter ibrer Burbe, fich über bie Ratur ber Schausvielfunft; ibre Erforderniffe und Bedingungen Aufschluß zu verschaffen; ober nur auf ben lebendigen Bulsichlag bes Bolksantheils qu achten, ber fich vor ber Bubne fo verftandlich außert. Das gelehrte Studium, die Rachahmung frember Mufter, Die unfre bramatische Literatur fo vielfach irregeleitet, waren wieder ihre Grundlage geworben; bas Bucherbrama fand mehr als jemals in Flor. "Auf einem Abwege", fagt Weft (Schrenvogel) in seinen bramaturgischen Briefen , ,,auf welchem Beifter von Goethe's und Schiller's

überlegener Urtheilsfraft, Berirrungen nicht vermeiben konnten, mußten Röpfe von weniger Geistesstärfe und Selbstständigkeit nothwendig in's Ungereimte und Seschmacklose versallen, bis endlich der große Sause unsäbiger Rachahmer in seinen ebenso geist= als formlosen Brodukten, die Gipfel des Unsinns und der Abgeschmackt= heit erstieg. Bon dem Zeitpunkte an, wo eine Kunft sich von ihrer natürlichen Bestimmung entsernt und die Gegenprobe der praktischen Anwendung verschmäht, muß sie in das Willfürliche und endlich in das ganz Zweckwidrige ausarten\*)."

Aber nicht genug, daß auf dem unfruchtbaren Abwege bes Bühnenbrama's, ber Schauspielfunst manch schöner poetischer Stoff verloren ging, die Schriftsteller glaubten sich auch zu der Bratenston berechtigt, daß ihre — ohne Rücksicht auf die Bühne gefertigten Gedichte — dennoch von derselben verlebendigt werden sollten. Hatten sie sich boch jetzt gewöhnt, die Schauspielkunst nur als eine Bermittelung der literarischen Interessen, als einen Gerold bes Dichterwortes, als ein blosses Organ der Veröffentslichung, gleich der Buchdruckerpresse, zu betrachten. Hörte man doch nun die Behauptung: die Theater seien wesent-

<sup>\*) ,,</sup>Das Billfürlichfte wurde den Dichtern nun jum Nothe wendigften; je unabhangiger von den Bedingungen der finnlichen Erscheinung, besto mehr durfte bie Dichtfunft fich nur dem Siche selbstwollen, der absoluten Selbstbewunderung überlaffen." (Richard Bagner.)

lich fur Die Dichtfunft errichtet, fie mußten alfo auch jedem Dichterischen Bersuche zu Dienste fteben; es fei bas Beugnig eines unpoetischen Ropfes, einer blog enwirischen Braxis, wenn man fich nach ben Bedingungen ber Bubne und ber Schauspielfunft - bie man nur materielle Bebingungen nannte - richte; im Begentheile habe nur Schauspielfunft und Buhnenpraris fich in die Forterungen ber Dichtfunft zu fügen, Die aus boberer, abfoluter Man burbete bamit ber Schau-Berechtigung ftamme. spielfunft eine Menge ber thorichteften und abgeschmad. teften Arbeiten auf, Die, wie fchnell fle auch - faum genannt - wieder vom Repertoir verschwanden, boch bie Begriffsverwirrung und bie Abspannung unter ben Darftellern vermehrte, welche fich in der That zu bloß mechanifden Runftmitteln ober gar burch bie Autoren gu bem Bebrauch erniedrigt faben, ben ber Chemifer von Raninden und Ragen macht, indem er an ihnen ben Grat ber Unschädlichkeit feiner Bravarate probirt \*).

Die hofintendanz war ihrer Ratur nach weber geeignet noch geneigt, die Schauspielkunft gegen biesen Rigbrauch zu schützen. Sie war nachgiebig gegen die Autoren aus Furcht vor journalistischen Angriffen berfelben, auch lag ce wenig im Intereffe ibrer Autorität, die selbstständige

<sup>\*)</sup> Sendelmann schreibt: "Ach was für Zeug muß man oft hinunter kauen und den Köchen gegenüber noch lächeln und sich glücklich preisen."

Eigenthumlichkeit ber Schauspielkunft anzuerkennen, und fo wehrte nichts, bag bie Dichtkunft als ber abfolute Inhalt, als ber einzig schöpferische Geist in ber bramatischen Runft proflamirt wurde.

Wie ber geschichtliche Entwicklungsgang biefer Behauptung entgegensteht, faßt Richard Wagner treffend zusammen : "Aus ber Genoffenschaft ber Darfteller mar ber bramatische Dichter naturgemäß hervorgegangen; in thorichtem Sochmuthe wollte er fich nun über feine Benoffen erheben und ohne ihre Liebe, ohne ihren Drang, gang für fich hinter bem Gelehrtenpulte, bas Drama benen bictiren, aus beren freiem Darftellungstriebe es boch einzig erwachsen, und beren gemeinfamem Wollen er nur bie einigende und bindende Intention zuweisen fonnte. verstimmte ber Dichter - ber ben funftlerischen Lebensbrang beberrichen, nicht mehr nur aussprechen wollte - bie zu bienenden Sclaven erniedrigten Organe ber bramatischen Kunft. Wie ber Birtuos die Saften bes Claviers auf= und niederdruckt, fo wollte ber Dichter nun bas aneinandergefügte Schauspielerverfongl wie ein bolgernes Inftrument fpielen, aus bem man nur feine fpegielle Runstfertigkeit hören, auf bem man nur ibn, ben fpielenden Birtuofen, mabrnehmen follte. Den ehrgeizigen Birtuofen erwiderten bie Saften bes Inftrumentes auf ihre Beise: je bravourwuthiger er barauf losbammerte, besto mehr ftocten und flapperten fie."

Die Selbstherrlichfeit ber Dichtfunft murbe nie fo

entschieden behauptet, als in biefer Idealitätsperiode. weniger bauernbe und felbftftandige Dichterwerte hervorgebracht wurden, um fo beftiger focht man bie Selbftftan= bigfeit ber Schauspielfunft an. Sie wurde ale eine nur reproducirende, gleich ber Rupferftecherfunft, bezeichnet, man ignorirte, bag bie Rupferstecherfunft bas Bilbmert um ben gangen Werth ber garbe verminbert, Die Schaufpieltunft aber ben Werth Des Bedichtes erhöht. nannte fie eine reproducirende Runft, weil fie ihre Brobuction auf ein fertiges bichterisches Runftwerk grunde und wollte fich nicht erinnern, daß ein Drama auf bem Bapiere nur ein halbfertiges Runftwerf ift; - Goethe fagte in feinem Alter fogar: es fei nichts - ferner bag bie Dichtkunft ebenfalls fertige Dichtwerfe anderer Form reproducire und bag man Chafesveare boch nicht einen reproducirenden Runftler nenne, weil er aus Rovellen feine Dramen gemacht; daß aber baburch bie Schauspielkunft eber an Werth gewinnen als verlieren muffe, weil fie in gewiffem Sinne icon fertige Runftwerke zu ihrem Stoff nehme. Man vergaff, baf bie Schauspielfunft bem Gedichte ein völlig neues Leben, ein finnlich felbftftanbiges, giebt, mit Runftmitteln, welche gang außerhalb ber Dichtkunft liegen, dag fie ein andres Runftwerk baraus macht, von andrer Ratur, anderen Bedingungen und anderen Wirfungen \*).

<sup>\*)</sup> Will man bie in ber Dramatif verbundenen Runfte unter

## 188 Einfluß ber Literatur auf Die Schauspielfunft.

Diefer Zwiespalt zwischen Dicht- und Schauspielfunft hat in unfrer Geschichte schon oft blog gelegen\*), von ber selbstständigen Kraft beiber erzeugt; nun, ba beibe inhaltloser geworben, war er in einen Rangstreit ausgeartet.

Dieser zeitweilige Zwiespalt zwischen beiben, naturgemäß zu einander gehörigen Kunften, deren gemeinsamer Gegenstand der Mensch in seiner vollsten Lebensentwicklung, ift gleich dem immer wiederkehrenden Rangstreite zwischen den beiden Geschlechtern der Menschen. Der männliche, befruchtende Geist der Boesse überhebt sich zu Zeiten über die austragende und gestaltende weibliche Kunst, die das eigentliche Leben hervorbringt, und nur die vollkommene Liebe und gegenseitige hingebung bringt Versöhnung und höchste Schöpferkraft. Solcher segensereichen Vermählungen hat die Kunstgeschichte viele, von größerem und minderem Werthe, nachgewiesen, aber überall, wo der Schauspielsunst, in Verachtung ihrer Würde, Gewalt geschah, hat es ihre Productionskraft

einander vergleichen, so ware es angemeffen, das dramatische Gebicht dem Carton, die Darftellung dem ausgeführten, farbigen Bilbe an die Seite zu stellen. Am entsprechendsten wurde die dramatische Darstellung der Operncomposition verglichen; und dieser pflegt man gar höheren Werth beizulegen, als dem Gebichte, auf welches sie gegründet ist.

<sup>\*)</sup> Die Betrachtung bes erften biefer Momente bietet fich bier jur Bergleichung an. Band I. S. 109.

geschwächt ober zu ihrer Depravation geführt. Die glorreichste dieser Vermählungen bes poetischen Geistes mit
ber finnlichen Kunft, und darum bes Ibeales mit ber Realität, ift einzig in ben Gedichten bes Schauspielers Shakespeare erschienen, und es blieb ber feste Anker für die Zukunft der deutschen Schauspielkunft, daß Shakespeare's
Stücke in dieser Veriode auf dem Repertoir, trop Allem,
was daneben Blat nahm, immer fester und allgemeiner
einwurzelten.

## Die kunftlerische Demoralisation.

(1830.)

Der Zuftand, in welchem die Schauspielkunft fich befand, wurde vom Bublikum mit Migbehagen empfunden,
von allen urtheilsfähigen Stimmen als tiefer Verfall
bezeichnet, von bem man nur das Burgtheater ausnahm,
in gerechter Anerkennung seiner geschloffenen Gesammt=
productionen \*).

Man vereinigte fich gern in bem Ausspruche, die allzu reichliche Bflege ber Sofe verschulde biesen Buftand, fie habe die Schauspieler zu üppig gemacht und in ber Ueppigsteit gehe Kraft und Tugend unter.

<sup>\*)</sup> Man hatte das Leopoldftädter Theater dazu nennen follen, das in feiner volksthumlichen Richtung ebenfo harmonisch wirkte und dabei ganz original war.

Die Wahrheit in dieser Erklärung muß nur anders gefaßt werden. Richt weil die Runft zu dem äußeren Wohlergeben gelangt war, bessen alle Runft zu ihrer Bluthe bedarf, war sie verfallen, sondern weil sie dies Wohlergehen nicht zu seinem echten 3weck zu benutzen vermochte, weil man ihr, um den Preis des äußeren Wohlergehens, ihren Standes geist und den Mittelpunft und Lebensnerv ihres Gesammtwillens und ihrer Gesammtzthätigkeit: die kunftlerische Leitung im Allgemeisnen entzogen hatte.

Im ganzen Gergange ber Gefchichte ift ber Schaufpielkunft, ohne die vollkommenste Vergesellschaftung ihrer Gesammtkräfte, nichts Bedeutendes gelungen. Die tropige Energie der Stegreisberiode, die gelehrige Kügsamkeit in die Leipziger Schule, erwuchsen aus der zunftmäßigen, dann patriarchalischen und bürgerlichen Geschloffenheit des Standes. In der nationalen Periode, in welcher seine Abgeschloffenheit aushörte und sein Wohlergehen begann, war doch der Standes geift, der fünstlerische Gemein sin n noch vollständig wirksam, der Prinzipal oder Director stand überall noch — als Erbe der ältesten Autorität des Comödiantenmeisters — an der Spige der fünstlerischen Thätigkeit.

Die Weimar'iche Schule beweift, wie willig bie Schaufpielfunft fich geistiger Autorität hingab. Bis zu Ende
biefer Epoche beweifen es bie wenigen Buhnen, beren
Thatigfeit in einer funftlerischen Autorität ihren beleben-

ben Mittelpunkt hatte; das Burgtheater, das Braunschweiger, das hannover'sche, das hamburger Theater bewiesen, daß das Wohlergehen der Schauspieler ihrem Gesammteiser keinen Eintrag thue, im Gegentheile ihn fördere. Nur wo die kunstfremden hofintendanten, oder die bloße industrielle Speculation der Privatunternehmer die Kunstthätigkeit nicht zu beseelen vermochten, da wurde der Stand üppig durch das Wohlergehen, weil dies das Einzige war, was ihm seine Stellung angenehm machte.

Es ist niederschlagend, daß man aus der Wahl vieler Intendanten auf die tiefste Geringschätzung der Kunst bei den Höfen schließen muß, obgleich sie gleichzeitig so freigebig mit Geldmitteln waren. Es läßt sich nicht in Abzede stellen, daß in dieser Epoche an der Spitze vorragenzber, in erster Reihe stehender Bühnen lange Zeit Intendanten waren, denen nicht nur die nöthige literarische oder Geschmackbildung, sondern auch die gewöhnliche allgemeine sehlte. Eine Wenge von sogenannten Intendantenaneczboten, welche bei den Theatern in Umlauf sind, zeigen: welche Blößen der Absolutismus der Intendanz sich den Untergebenen gegenüber gab\*) und wie ihre Autorität

<sup>\*)</sup> Rur wenige Broben tavon: Der Intendant eines toniglichen Softheaters nannte mahrend seiner langjährigen Amtöführung die Spontinische Over nie anders, als "Die Bestphalin". Er wollte, Ferdinand Cortez" nicht zum Geburtstag des Landesherrn aufführen laffen, weil er besorgte, die Barenmugen wurden dazu nicht eintreffen, die er in einem Nachbarstaate von einem aufgelosten Grenadierbataillon hatte

zum Gespött werden mußte. Aber auch diejenigen Intendanten, welche allgemeine Bildung, guten Willen und edlen Sinn befaßen, waren genöthigt, da ihnen die Berantwortung für die künstlerische Leitung nun einmal auferlegt war, sich die Fähigkeit dafür zuzutrauen, und selbst diejenigen, welche mit der Zaghaftigkeit der Fremdheit das Amt antraten, gesielen sich sehr bald in der Miene: mehr von der Sache zu verstehen, als die sachverständigen Borstände \*). Diesen schien die künstlerische Praxis

anfaufen laffen. Db er die Mexifaner ober die Spanier mit bicfen Barenmugen bedacht hatte, ift unentschieben. berer wies ben Bauter mit feiner Bitte um Gehaltszulage gurud: er folle erft fleißiger werben, er beobachte ihn aus feiner Loge fortwährend und fabe, wie felten er gufchluge. Gin britter, ben bie Darftellerin ber Orfina um ein neues Rleid bagu ansvrach. zeigte ihr ben Anschlagzettel und wie weit unten fie im Berfonal= verzeigniffe ftebe. Erft wenn fie weiter oben ftanbe, fonne fie um ein neues Rleib ansprechen. Gin vierter vermißte bei einer Balletvorftellung, daß ber Apollo fein Rastet truge. Der Ballet: meifter erflarte, warum er eine Sonne an ber Stirn und fein Rastet habe. "Er foll ein Rafchfet auffegen" mar Die Ermiberung, und ale ber Balletmeifter feine Borftellung erneute, weil man die Beranderung des Attributes ihm für einen Sehler anrechnen werbe, lautete ber Enticheib ,, ber Apollo foll ein Rafchfet auffegen ober ich ichid' ihn auf die Bacht, und ben Balletmeifter Worauf bann Avollo mit bem Rastet tangte.

<sup>\*)</sup> Frau von Beigenborf (Caroline Jagemann) ergahlt in ihren noch ungebruckten Lebenberfahrungen : ber neue Intendant, welcher bet feiner Ernennung mit außerfter Berlegenheit von feiner völligen Devrieut bram. Berte. 8. Banb. 13

nur überlaffen, weil fie felbit, die Intendanten, fich nicht damit befaffen mochten.

hier und bort gelang es wohl einem Regiffeur, bas Uebergewicht feiner Kenntniß und Fähigkeit über ben Intendanten geltend zu machen, felten aber geschah das zu anderen als selbstfüchtigen Zwecken, benn die Macht ber Regie reichte nicht weiter, selten hatte bieser Zustand Dauer, zum Gedeihen ber künftlerischen Organisation gereichte er nie. Zumeist suchten die Intendanten, um ihre Selbstständigkeit zu behaupten, in kunftlerischen Fragen verschiedene Meinungen und Unsichten abzuhören, um sich eine eigene Ansicht zu bilden, endeten dann aber meist damit, sich für irgend eine dieser Ansichten zu entsscheiden, wie man in einen Loostopf greift.

Anftatt vernunft = und fachgemäß alle funftlerischen und technischen Fragen von den Sachverftandigen erledigen und bann auch von ihnen verantworten zu laffen, waren die Intendanten wesentlich bemuht, alle Faben in

Unbekanntschaft mit dem Theater und seinem bringenden Bedurfniffe nach erfahrenem Rathe und Beiftand gesprochen, habe ihr
sechs Wochen später gesagt, er werde Goethe's "Gög" nun in
Scene gehen laffen, wobei er ihr die Rollenbeschung mitgetheilt,
die er getroffen. Als fie über die Besehung des Beislingen durch
einen sehr unfähigen Schauspieler betroffen gewesen, habe der
Intendant gesagt: "Sie haben Recht, die Rolle ift noch etwas
zu schwer für ihn, aber ich habe ihn schon zu mir bestellt, werde
die Rolle mit ihm durchnehmen, dann wird es schon geben."

ber hand zu haben, um die Unabhängigkeit ihrer Entscheibungen ins Licht zu stellen, Anordnungen gegen den Rath der technischen Borstände zu treffen; ja durch das System der Ueberraschung, durch erfüllte Thatsacken ohne vorherige Berathung, zu imponiren. Begreislicherweise mißglückten die so getroffenen Einrichtungen sehr oft, mußten zu Zeiten als unaussührbar zurückgenommen werden, beides wohl auch, weil die Borstände widerwillig an die Aussührung solcher Magregeln gingen.

Wenn badurch die Leitung der Intendanten in die größte Geringschätzung aller Theaterangehörigen gerieth, so war immerhin der Autorität der wirklich kunstlerischen Borstände damit nicht aufgeholfen. Es war bezeichnend genug, daß die Regisseure dafür, daß sie nur noch den Plack der Tagesbedürfnisse, die Bermittlung der kreuzenden Sonderinteressen des Personals zu tragen hatten, den Spottnamen der "Comödiantenbedienten" erhielten.

Und hierin lag ber Grund ber Desorganisation bes fünftlerischen Lebens unter ben Gofintenbanzen\*), daß bie fünftlerische Leitung, welche boch nur von ber Regic geleistet werden konnte, auf bie Ausführung beschränkt

<sup>\*)</sup> Es ift hierbei in Erinnerung zu bringen, bag ber Eins fluß von Actienausschuffen und leitenden Comite's an einz zelnen Stadttheatern genau diefelbe ungunftige Wirkung und aus berselben Ursache: ber kunftfremben Führerschaft, hervors brachte.

und hierbei zu einer Scheinautorität binabgedruckt war, baß aber alle Borbedingungen zu gelungener Ausführung, von dieser getrennt, in die Entscheidung des Bureaus gelegt waren; wie dies bei Brühl's Berwaltung bereits gezeigt worden\*). Diese Spaltung im organischen Lesben der Schauspielfunft, in dem Schaffen und Werden ihrer Darstellungen war es, die ihren Berfall berbeisführte.

Die Schöpfungen ber Bubne verlangen, wie alle übrigen Runftwerte, ben innigften und einheitlichften Bufammenhang zwischen Plan, Entwurf, Sammlung und Bereitung aller Gulfsmittel und fcblieglich ber Ausführung bis in Die letten Gingelheiten. Die Ausführung bedingt alle vorausliegenden Maagnahmen. Der Regieplat im Proscenium ber Bubne ift ber Mittelpunkt ber Theaterdirection, von bort aus, nicht vom Bureau, ift Leben und Ausbildung bes Theaters bis zu dem Glanze gedieben, ben es beim Wechsel bes Jahrhunderts zeigte, und alle großen Buhnenleiter, welche ber Schausvielfunft vom Regieplage aus zu vollendeter Musführung verhalfen, vermochten bice nur, weil fie auch bie Busammensegung bes Berfonals, die Bahl ber Stude und ber Darfteller, wie ber Ausstattung in ber Sand hatten. Darum nur vermochten fie mit voller Autoritat Meifter in ber fünftleri= fchen Werkstatt zu fein, Lehrer fur die jungeren Salente,

<sup>\*)</sup> Seite 39.

Berather ber reiferen, Führer aller; und nicht nur mitten im begeisterten Drange, auf bem fünstlerischen Wahlplate, sondern auch im Geist und Gemuth der ganzen Runftgenoffenschaft. Die Spaltung der fünstlerischen Leitung aber durch die funstfremde Behörde zog die wichtigen und allgemeinen Entscheidungen über das Leben der Bühne in das Bureau, riß den Angelpunkt aus der Mitte der Areisbewegung, verlegte das Centrum außerhalb der Beripherie. Die Ausführung wurde einer theils unfähigen, theils bis zur Gleichgültigkeit verstimmten Regie gleichgültig überlassen und verzettelte sich in Schlendrian und Ranier.

Seitdem das beutsche Theater ber Bureaucratie verfallen war, wurde in ben meisterlosen Werkstätten ber
Schauspielfunft schlecht gearbeitet, das handwerk versiel, bie Runft verlor ihren sichern Boben und irrlichterirte hin und ber.

Roch schlimmer aber als der Berfall der fünftlerischen Braxis war der Berfall der fünftlerischen Moral, des Gemeinfinns, welcher aus diesen Zuständen hervorgeben mußte.

Je weniger die Berfügungen der Intendanten fich auf selbstständigen Runftverstand grunden konnten, um so mehr erschienen sie den Theatermitgliedern als Aeußerungen der Willfur. Die mancherlei Goseinstuffe, denen die Intendanten so nahe standen, die auf Repertoir, Anstellungen und Berabschiedungen, Gewährung oder Berstellungen und Berabschiedungen,

sagung von Bortheilen, Rollenvertheilung u. s. w. ebenso viel Gewicht äußerten, als Beeinflußung von andern
Seiten, vermehrten die Unsicherheit und Grundsatlosigfeit der Autorität; wenigstens war der Anschein davon
unläugbar. Das Gefühl der Unsicherheit verführte die
Intendanten oft, durch despotische Rucklichtslosigkeit die
Miene unerschütterlicher Selbstherrschaft zu retten\*), während sie in andern Källen, die eine Verlegenheit des Momentes, die Laune eines angesehenen oder protegirten
Talentes u. s. w. betraf, eine Fügsamkeit und Schwäche
zu zeigen kein Bedenken trugen, welche weder die amtliche noch die sittliche Achtung bei dem Kunstpersonal erbalten konnte.

Wenn bei folder Lage ber Dinge ber Kunftler. keine Begeisterung für bie gemeinsame Arbeit, keine Achtung, kein Bertrauen zu feinen Führern mehr hegen konnte, so lehnte sich ber gerechte Stolz und die verlette Eitelkeit, wie ber hintangesetzte Bortheil, bagegen gleichermaaßen auf und man erinnerte sich gern an Bosa's Ausspruch: "In Monarchien kann ich niemand lieben, als mich selbst." Als einziges Band, das den Künstler an das

<sup>\*)</sup> Bon einem Intendanten, ber mehrere Decennien an der Spipe eines der erften norddeutschen Hoftheater ftand, konnte man zu einem Schausvieler sagen horen: ,,Die Rolle habe ich Ihnen zugetheilt, weil ich Sie lieb habe." Und zu einem and beren, welcher fich beklagte: warum ihm eine gewisse Rolle zusgemuthet werde? — ,,Beil ich Sie nicht leiden kann."

Runftinstitut knupfte, war ber Bortheil übrig geblieben, nichts Befferes, als was auch ben Lampenpuper dabei hielt, die Selbstsucht, blieb fein einziger Antrieb.

Es gehörte feltene Gefinnungetuchtigfeit bagu, biefer Berfuchung nicht zu unterliegen.

Bie ber Erfolg immer ben Ausschlag giebt fur biejenigen, welche ihrem eigenen Urtheile nicht trauen wol-Ien ober fonnen, fo murbe es balb ausgesprochene Maxime ber Intendang: Das Publifum über ben Werth ber Runftleiftungen entscheiben zu laffen. Richts bezeichnet bie Saltungelofigfeit ber Intenbanzstellung beutlicher als biefer bemofratische Grundfat im Munde ber absolutiftifchen Autorität. Rein Bubnenleiter von Bebeutung batte ibn jemale gelten laffen. Bobl mußten biefe, baß ein Bublifum nicmals die Berantwortung fur feine eigenen Entscheidungen übernimmt, weil es eben an jedem Abende ein anderes ift, ober anbere gestimmt fieht, bort und empfindet, bag es alfo ben unguverlaffigften Rudenhalt abgiebt; nach vier Bochen ben erhebt, ben es erft verwarf, ober umgefehrt; bag auch zumeift bie Stimme bes Bublifums nur bie Stimme weniger Stimmführer ift und bag biefe auf febr verschiedenen Wegen ju gemin= nen ift.

Satte Schröder bei Brodmann's erftem Ericheinen auf der Samburger Bubne bem Bublitum nachgegeben und ihn fogleich wieder entlaffen, fo ware Deutschland um einen großen Schauspieler armer geblieben. Goethe hat auch über biefen Bunkt ein fouveranes Urtheil abgegeben, indem er fagt: "Dafür hat man in jeder Sache die Direction, daß man nach seiner Ueberzeugung handelt, um das Beste hervorzubringen, und nicht daß man den Leuten zu Willen lebe; wovon man doch zuletzt nur Undank und Schande hat."

Da bie Intendang sich nun aber nicht berufen fühlte, sich über bas Urtheil bes Bublikums zu stellen, da sie im Gegentheil bem Runftler die meiste Rudficht schenkte, wenn er nur beklatscht, hervorgerufen und in ben Beistungen gelobt wurde, ber zeitige Marktpreis also ben Werth ber Aunstleistung bestimmte, so wurde begreislicher Weise der Künstler Bemühen darauf gerichtet: alle jene thatsächlichen Erfolge sich zu verschaffen.

Bunachst wurde also badurch die Ausbildung der effecthaschenden Spielweise herbeigeführt, die schon durch die innere Leere, welche die Darstellungskunst dieser Beriode zeigt, angebahnt worden. Es wurde Maxime, sich um die Gesammtwirkung, um die Uebereinstimmung des Spieles nicht mehr zu kümmern, sondern lediglich seinen Einzelvortheil, wie immer möglich, zu verfolgen. Die Areue gegen das Gedicht wurde damit zuerst gebrochen. Die absondernde Birtuosenrichtung, in welcher Seydelmann mit so energischer Consequenz seine persönlichen Siege auf den Arümmern des zerbröckelten Ensemble's erbaute, lag als Ergebniß der aufgehobenen künstlerischen Leitung in der Luft und griff wie eine Seuche um sich. Auf alle

Borwurfe antworteten die von den alten Grundfagen Abfallenden: "Gebt uns ein fünftlerisches Ensemble und Gemeinsamkeit der Interessen wieder und wir wollen uns
ihnen bequemen; jest aber, wo das Talent nur zum
Spiel der Willfür dient, jest ift die einzige Satisfaction,
die der Künstler beim Theater findet: die Befriedigung
seines perfönlichen Vortheils; ihn nuglos ausopfern
wäre nur Thorheit."

So ging allmalig alles unter, was bem Begriff ber Schule in ber Kunft entspricht: Uebereinstimmung in Auffaffung und Ausführung. Ohne Meister feine Schule. Best gab es nur noch Vorbilber, bebenkliche oft, Meister außerft wenige, ausscheibenbe.

Welche Aussicht für bas nachwachsende Geschlecht! Da auch, was von Borbildungsanstalten bestanden hatte, in Stuttgart, Karlsruhe, aufgegeben wurde, was in Berlin den Ramen davon trug, von gar keiner Wirkung war. Man hatte Zeit und Lust verloren, zu säen, zu pflanzen und zu pflegen, man wollte nur ernten. Die Talente, welche momentan beliebt waren, singen an im Breise zu steigen und erlangten entscheidenden Einstuß, bessen sich die Intendanzen nur zu erwehren wußten, indem sie eine Capacität durch die andere in Schach zu halten suchten. Sie wechselten damit aber nur die Berssonen, nicht den Zustand, und in den Künstlern bewirkte dies nur ein um so bastigeres Bemühen sich durch alle Mittel auf die Woge des Tages zu bringen und den Vor-

theil bavon auszubeuten, fo lange er ergiebig; mochte barüber aus bem Theater werden, mas ba wolle.

Und nicht allein mit funftlerisch verwerstichen Mitteln begnügte man sich, an die öffentliche Racht der Journalistik heftete man sich und hier hatte sich ein Abgrund eröffnet, aus dem der Bestqualm der Demoralisation in anderer Mischung die empfängliche Schauspielkunst anhauchte.

Die Theaterfritif hatte feit 1815, an bas up= pige Bachsthum bes Theaterlebens fich beftenb, eine ungemeffene Ausbreitung erhalten. Die Lichhaberei am Theater war außerordentlich gestiegen, und bas banale Tagesgefprach barüber fog feine Rabrung eben fo gern aus bem, was über bas Theater zu lefen war, als mas barauf wirklich vorging. Theaterartifel wurden alfo zur Belbspeculation ber Zeitungeredactionen. Die eigentliche Rritit im befferen Ginne fonnte aber bier nicht Raum finden, man gab, schamhaft genug, ben Ramen auf und nannte bicfe Artifel nur: Referate, Berichte. Ginfach und fachgetreu burften biefe aber nicht fein, wenn fie bas Bublifum angichen, reigen, bas Tagesgefprach beschäftigen follten, es mußten alle bie Mittel, gegen welche Iffland ichon zu Ende bes vorigen Jahrhunderts gesprochen\*), bis jum außerften Unfuge in Bewegung gefest merben.

<sup>\*)</sup> III. Bd. S. 214.

Bas Weft (Schrehvogel), Tied, Zimmermann und andere urtheilsfähige Schriftfteller über die Schaufpielkunft dieser Periode schrieben, blieb im auserlesenen Kreise des Theaterpublikums, der Einfluß auf die Menge und Tagesstimmung ging in dieser Beriode auf Scribenten über, welche, ohne irgend nachgewiesene Berechtigung zum öffentlichen Urtheile, im besten Falle Leute von Bit waren, die ihren Stachel auf dem einzigen von der Gensur freigegebenen Gebiete, dem der Theatervorgänge\*), wegen und fühlen lassen konnten. Die meisten Theaterreferenten aber waren Leute, die, zu selbstständigen literarischen Arbeiten unfähig, von den Broden, die von dem Tische der Kunstproduction sielen, breite Bettelsuppen kochten für ein großes Publikum und sie durch Klatscherei und Skandal würzten.

Unter ben jungen Leuten, welche literarischen Trieb in fich verspurten, wurde es Mode, fich auf bem Felbe ber Theaterreferate zuerst namhaft zu machen; burch,, Onabenbezeugungen und Strafen" — wie Iffland fagt —, "burch Geben und Fallenlaffen" ber zumeist besprochenen Buhnenpersönlichkeiten sich ein Ansehen zu geben. Man fing bas Schriftftellern jest an, womit man es sonft

<sup>\*)</sup> Als ber Graf Bruhl bem Minister von Bernftorf Borftellungen barüber machte, bag bie fonft so strupulose Censur so zügellose Angriffe auf die Buhne dulbe, antwortete bieser: "Einen Knochen muß man den bissigen Hunden boch laffen."

endete: mit dem Urtheilen. Die Symnastaften ichon bebutirten damit in Blattern, welche bas Prabifat ber geachteten führten \*).

In dem fritisch gestimmten Berliner Bublifum mußte das Recensionssieber die meiste Rahrung und Verbreitung sinden. Um eine allgemeine und ungescheute Betheiligung herbeizuführen, ließ die Redaction des "Freimuthigen" sogar einen Brieffasten auf der Gasse aushängen, damit jeder Vorübergehende seinem fritischen Bedürfnisse durch unbemerktes Einwerfen anonymer Theaterartikel genügen konnte. Und diese Art Kunsturtheile einzusammeln fand öffentliche Vertheidigung.

hier war benn auch ber erziebigste Boben für bie Wiskritif, womit Saphir die moderne Tagesliteratur beschenkt hat, und die sich in Berlin mit einem kleinen täglich scheinenden Theaterblatte an die Rancune heftete, von welcher das ganze Publikum bei dem Wettkampse zwischen dem Königlichen und dem Königstädter Theater mitergriffen war. Diese Wishlätter hatten keinen andern Zweck, als den Schreiber merkwürdig und gefürchtet und für seine Wortwise und Standale bezahlt zu machen. Geltendmachung der Persönlichkeit war von setzt an auch erklärter Zweck der öffentlichen Kritik geworben.

<sup>\*)</sup> So begann Gustow z. B. feine literarifche Laufbahn als Anabe mit pseudonymen Theaterartifeln, welche der "Berliner Gesellschafter", von Gubig redigirt, ohne den Autor zu kennen, bereitwillig aufnahm.

Dettinger und Undere traten in diese Bufftapfen, bald waren, wie in Berlin, alle lebhaft bewegten Theaterfladte von dem Ungeziefer biefer kleinen Theaterklatsch-blatter erfult.

Und fo verächtlich biefe Beurtheilungen ber Schauspielfunft waren, fo febr und fast allgemein fie verachtet wurden, fo große Wirfung batten fie bennoch auf bas Bublitum, weil fie beffen Reuigfeitefucht, Schabenluft und Freude am . Standal, fo wie fein Bedurfniß; fich momentan an ein mit Druckautoritat ausgesprochenes Urtheil anklammern zu fonnen, befriedigten. Während unter Tausenden faum ein Theaterbesucher fich um eine ernfte Runftfritit befummerte, mabrend alle achtenswerthen bramgturgifden Beitschriften faum bas Dafein eines Jahres friften tonnten\*), wurden biefe Rlatschblatter mit Begierbe gelesen; und wenn fie auf die Dauer auch bas achtbare Salent nicht verbachtigten, bem falfchen feinen Werth verleihen konnten, fo vergifteten fie boch bie Atmosphäre bes Theaterlebens, verbarben bem Runftler wie tem Bublifum bie Stimmung, hoben bie Unbefangenheit, bas gegenseitige Bertrauen, ben Glauben an einander auf, ohne ben feine Runftschöpfung, zumal eine bes Augenblide, fraftig gebeiben fann. Rein Runftler vermag fich bes Verbruffes über biefe Urt bes öffentlichen

<sup>\*)</sup> Eine folde, von Soltei in Berlin unternommen, hatte auch bies Schicffal.

Tabels zu erwehren, und keiner kann Freude haben am Lobe diefer Art; wie schr er auch biesen Tabel und bies Lob verachten mag, er empfindet nur tie Demuthigung: in ber öffentlichen Meinung von solchen Stimmführern abhängig zu fein.

Raturlich mar es, bag ber reigbare Runftler von biefer Abhangigfeit, Diefer ftorenben Rederei, Diefer verftimmenden Unfechtung befreit zu werben munichte, verzeihlich, wenn er fich zu Schritten verleiten ließ, um biefe fleinen Damonen ber Tagesfritif, biefe Biftmifcher ber öffentlichen Meinung, für fich unschädlich zu machen. Roch weiter gingen bie Runftler, welche bie Birtuofenrichtung einschlugen, bie fur jeben Breis ben außeren Erfolg in bie Sand zu bekommen fuchten, und damit bas Lenffeil für ben Buhnenvorstand von unselbstftanbigem Urtheile, biefe Birtuofen verschmahten gulest fein Mittel, um die einflugreiche Journalistit als Bundesgenoffin ju ge-Bom Abonnement ber Blatter ging es zu Befuchen, welche bas bemuthigenbe Gingestanbnig von ber Machtstellung ber Journalisten - woran biefen gumeift gelegen mar - ablegten. Bon Freibillete ftieg bann ber Preis biefer Alliancen zu aufgenöthigter Tifchgenoffenschaft, ju Unleiben, Beschenken, bann ju Belberpreffungen und zur ichmablichen Deffentlichkeit eines folchen Berfebres.

So fing um bas Jahr 1830 ber Schauspielerstand an, fich ber Journalistif zinepflichtig zu machen, bie Weißel

fich felbst zu flechten, bie Macht zu ftarten, vor ber er fich fürchtete.

Was diesem Zustande so nahe lag, blieb nicht aus: wie das öffentliche Urtheil, so wurde auch der Beifall im Theater verfälscht. Die seilen Journalisten gaben sich zu Kührern einer seilen Claque her und so war das Virtuosenthum dreisach affecurirt. Was die Auswendung übertriebener oder falscher Effecte nicht erreichte, das zog die Claque herbei, sicherte in der Nähe und Verne die bestochene Presse.

All dieser Unfug war freilich hergebracht, aber bisher nur in vereinzelten Beispielen; durch die Ausbildung und Ausbreitung, welche er jest erhielt, nahm er ein neues Leben an; benn je meisterloser die Kunst wurde, um so trogiger erhob die Selbsthülfe des Egoismus diesen Unfug zur Maxime.

Um ftartften mußte bicfe Birtuofenrichtung fich in ben Baftfpiclen ebenfowohl außern als pflegen.

Wie nachtheilig diese sowohl auf das Zusammenspiel und die Repertoirführung, als auf die Beifallsucht und das Effectspiel des Einzelnen wirken, haben wir schon im Berlause der Geschichte bemerkt\*). Das Lebel hatte mit jedem Jahre zugenommen. Die Repertoire wimmelten von Gastspielen, die Bersonale waren fast das ganze Jahr

<sup>\*)</sup> Das Register weift die Stellen unter bem Berte: Gaft-

über durch Beurlaubungen zerriffen. Die Provinzialtheater fingen an, sich auf fortwährend wechselnden Besuch von Capacitäten der ersten Bühnen einzurichten, ihr
eigenes Personal nur zur Unterstützung der Gäste zu
halten, die Selbstständigkeit desselben also aufzugeben. An den Hoftheatern bewirkte theils eine falsche Liberalität
die Zulassung vieler Gäste, theils Protectionseinstuß,
theils der Wunsch: so in bequemer Beise, verschiedene
Talente kennen zu lernen.

Ueber alle Theatermitglieder — ihrer Natur nach schon unruhig und veränderlich — kam von nun an eine völlig krankhaste Begehrlichkeit nach den Erfolgen, welche die ersten Talente auf fremden Bühnen errangen. Alles drängte sich zu Gastspielreisen, begnügte sich bei den Erfolgen oft mit sehr gesährlichen Selbsttäuschungen oder mit der Täuschung Anderer durch den Journalanschein, um wenigstens die einheimische Geltung zu vermehren. Die glänzenden Talente aber, welche auswärtiger Erfolge sicher waren, hatten davon so viel Bortheil, Anregung und Breude, daß sie bei heimische Bühne nur wie einen Ruhepunst zu betrachten und darum deren Interessen zu vernachlässigen begannen. Denn der dem Künstler natürliche Wunsch, zu gefallen, steigerte sich durch das Gastsspiel zu einer wahren Beisallsgier\*), welche die ruhigeren

<sup>\*)</sup> Bir haben fie ichon an Iffland beobachtet: III. Band S. 417.

heimischen Verhältnisse nicht befriedigen konnten, weil bas Bublikum hier seine Künstler mehr nach ihren summarischen Leistungen schätzt, und barum richtiger als ein frembes, bas nach bem neuen Eindrucke einiger Paraderollen urtheilt.

Run murbe es aber für bie renommirten Gaftreifenben eine Rothwendigfeit, bei jedem Cyclus, ber oft nur aus brei Rollen bestant, ein folches Maag von Beifall zu erlangen, wie fie es fur ihren Ruf und weitere Em= pfehlung angemeffen hielten. Die Beifallsspenben bes Bublitume waren indeffen unmäßig geftiegen. Bon Wien aus - beffen erregbares Bublitum bie Meugerungen bes Furore vom italienischen Obernpublifum angenommen hatte - verbreitete fich biefe Beifalleraferei bis zu ben nördlichen Theatern. Das alte funftrichterliche Barterre\*) war - bis auf einen leberreft im Wiener Burgtheater - überall verschwunden, bie eigentlich Gebilbeten waren bem Theater entfremdet; man hatte fie hinausgespielt. Auch im Theater war bie Daffe immer mehr gur Berrfchaft gelangt. Diese mußte mit scharfen Reizmitteln in Bewegung gebracht werben, banfte aber auch bafur mit maffenhaftem Beifall. Run mußte ein Gaftfpiel, bas auf ben Unspruch eines glangenben besteben wollte, nicht nur eine Bluth von Applaufen, hervorruf nach allen Acten, ja nach einzelnen Auftritten "bei offener Scene",

<sup>\*)</sup> III. Band S. 417.

Devrient bram. Werfe. 8. Banb.

sondern auch zugeworfene Kranze und Gedichte aufzuweisen haben, oder man riektirte die üble Rachrede: nur einen succes d'estime erlangt zu haben. Demnach mußeten unter allen Umftanden diese Zeugnisse eines vollstandigen Erfolges beigebracht werden, was meistentheils ohne die hülfe der Journalistif und Claque nicht abging.

Bornehmlich mußten aber alle Birtuojenfunfte aufgeboten, ja überboten werben, um im erften Anlauf ben Beifall zu gewinnen. Bas es Blententes, Ueberraftenbes, momentan Gewinnentes und Berlodentes giebt, mußte aufgewendet werden. Bas ben Renner befriedigen fonnte: Babrheit, ebles Daag und reiner Gefchmad, burften bier ben Maafftab fur bie Runftleiftung nicht ab= geben, es galt bie Daffen fortgureißen, Auffeben gu Die Berfonlichfeit, nicht bie Runft follte verherrlicht werden. Da bie Abwege nicht zu bemeffen find, auf welche ber Runftler gerath, wenn er erft feiner Runft treulos geworben ift und ben Stol; feiner Ueberzeugung bem Publifum gegenüber aufgegeben bat, fo geschah es von nun an, bag wirklich große Talente fich in ihren Darftellungen nach ber Berichiebenbeit bes Beschmades in ben berschiebenen Stabten accomobirten und all ihren fonft fo unverhohlenen Sochmuth vor ben Rlatschhanden der Grundlinge im Parterre einer Provinzialstadt beugten.

"Effect um jeden Breis" wurde von nun an die Losung. Damit war die heilige Runft zur feilen Buhlerin herab-

gewürdigt, und bie Matadore in ber Runft verschulbeten ibre Broftitution.

Dag der Effect ber Gastipiele auch durch die andern vorbesprochenen erniedrigenden Mittel affecurirt werden mußte, lag zur hand, und von den dreißiger Jahren an machte kein Buhnentalent mehr sogenanntes Furore, das sich ganz rein vom Einfluß auf Journalistif und Claque gehalten hatte.

So follte das Gastspiel zu einem reichen Quell des Berderbens für die Schauspielkunst werden. Es drängte die besten Talente zur Absonderung ihrer Interessen von denen der heimischen Bühne, zur Ausbedung harmonischen Zusammenspieles durch Uebertreibung und Manier, die — außer den disher geschilderten absichtlichen falschen Effecten — schon ganz natürlich durch die häusige Wiederzbolung eines kleinen Kreises von Paraderollen entstanden, an denen unwillkürlich mit der Zeit die Vortragsweise geschärft und mit neuen Reizmitteln versehen wurde. Es war dies an Sophie Schröder, an Essair und Frau Reumann-Haitzinger nur zu deutlich wahrzunehmen.

Der Ueberblick über diese traurige kunftlerische Demoralisation führt aber die Betrachtung zu dem Resultate, daß alle Quellen, aus benen sie sich nahrte, im Grunde nur aus der einzigen entsprangen: aus der Führerlosigkeit.

Satten an der Spige der tonangebenden Theater überall Manner vom Fach geftanden, welche — wie fie.

bem Ginfluffe ber Literatur auf die Schauspielfunft bie Bage zu halten fabig maren - vom Scheinverdienfte nicht geblendet, vom vergänglichen Beifallfturme und ber Lobposaune ber Journaliftif unbeirrt, nach eigenem funft= verftandigem Urtheile bas Aechte vom Truglichen, bas Dauernde vom Berganglichen zu unterscheiben vermocht, ben guten Geschmad mit ficherer Sand aufrecht zu erhalten, bas Gaftivielfieber zu bampfen verftanden batten und die wenigen fünftlerischen Führer Diefer Epoche leifteten bas -, fo murbe biefe Demoralisation niemals fo tief haben einreißen fonnen. Wenn Staaten und Bolfer in Berwirrung und Berfall gerathen, fo fchiebt man bies ibren Regierungen ins Gewiffen, baffelbe barf man beim Verfall ber Schaufpielfunft thun. Wenn fatt bee Bertrauens zwischen Regierten und Regierenden ein Buftand bes gegenseitigen Abliftens und Abzwackens eingetreten ift, wenn bie Selbstsucht zur einzigen Triebfeber wird bei einer Thatigfeit, die nur von gemeinsamer Opferwilligfeit Leben empfangen fann, fo ift ein ferneres Gebeiben nicht mehr zu hoffen.

Run, da die kunftfremde Gerrschaft den Gemeingeift aufgelöft, die Theilnahme, Achtung, Liebe und Begeisterung für das Gesammtintereffe erstidt hatte; nun war, in unausgesprochenem geheimem Einverständnisse, im Schoose der Schauspielkunft die Anarchie proklamirt, ein Jeder auf sich selbst gestellt, eine Art von virtuosem Faustrecht eingeführt, das fort und fort von der eigentlichen Lebens-

fraft ber Kunft, von bem gemordeten Gemeingeiste, sich ernährte, und beffen Kraftaußerungen obenein bas leichtfinnige Publikum zujauchzte und fich an bem blenden- ben Feuerwerke ber Birtuosität ergöte, in bem sein Gut aufging.

## VI.

## Weitere Ergebniffe der bisherigen Entwicklungen.

(1830.)

So sehen wir benn auch, je weiter wir um uns bliden und je genauer wir die einzelnen Bestandtheile bes theatralischen Lebens ins Auge fassen, alle Dinge ber Schauspielkunst zum Nachtheil bienen. Der Grund, auf ben sie gerathen war, zeigte sich überall so morsch, baß sie nicht mehr festen Tuß zu fassen wußte, um sich wieder zu erheben.

Der alten gefährlichen Rebenbuhlerin, ber Oper, ber bie Geschichte schon so viel Schaben nachzurechnen hat\*), burbete man allgemein viel Schulb am Verfall ber Schauspielkunst auf und wieder nicht mit Unrecht.

<sup>\*)</sup> Bb. I. G. 268 und ferner wie ber Art. : Oper im Res gifter nachweift.

Die Oper war es, welche bie Finanznoth verschultete, an der fast alle Buhnen frankten, vornehmlich da, wo sie mit einem Ballet verbunden war, wie in Wien, Berlin und Runchen, Stuttgart, Darmstadt und zeitweilig in Karlsruhe.

Der Roftenaufwand ber Oper ging auf bas Schaufpiel über, bas - mit Ausschluß ber Raiferlichen Theater in Wien - überall noch mit ber Ober verbunden mar. Diese Roften fliegen obenein, wo feine fachverftanbige Direction die Unschaffungen ordnete und übermachte, weit über bie Gebühr. Kerner murben ben Gefanastalenten ausnehmend bobe Gehalte gezahlt, die auch eine Erbobung ber Schaufpielgehalte nach fich zogen, um fo naturlicher, ale bas Berfonal zum Theil in beiben Runftzweigen beschäftigt war. Die allgemeine Begehrlichkeit wuche\*). Die Intentangen, bie von Concession gu Conceffion gedrangt wurden, ergriffen ein Mittel, bas mit ber immer höheren Gehaltbewilligung wenigstens bie bereite Dienftleiftung ber Talente ficherte, fie gewährten neben bem Jahrgehalte "Spielhonorar", b. h. eine Extra-Bezahlung fur Die Mitwirfung bei jeber eingelnen Vorftellung.

Wir find biefer Ginrichtung ichon zu Ende bes vorigen

<sup>\*)</sup> Die Gebalte fur Darfteller ber erften Rollenfacher im Schauspiele ftanden um biese Beit in Nordbeutschland auf ber Durchschnittesumme von 1800 Thirn., in Subdeutschland auf ebensoviel Gulben.

Jahrhunderts begegnet\*), wo die Schauspieltalente dadurch zur Mitwirkung in den neueingeführten Singspielen bewogen wurden; jeht aber follte das Spielgeld
dazu dienen, die Kunstler zur Pflichterfüllung in ihrem
eigensten Kunstfache anzuhalten. Ginen beschämenderen
Beweis für den Verfall des Pflichtgefühles und Gemeinsinnes konnte es nicht geben, als diese Anweisung der
ersten Talente auf die Anlockung eines besonderen Tagelohns, der, wenngleich er anfangs nur wenige Gulden
oder Thaler betrug, doch seinen Zweck erfüllte \*\*).

Der Opernlurus war es, welcher fort und fort nachtheilig auf die Finanzen ber Theater wirfte und zur Geißel für alle Verwaltungen wurde. Schon zu Ende biefer Periode brangte bas jahrlich sich wiederholende Deficit die Hofintenbanzen in die Reihe ber plebejischen industriellen Unternehmer. Die Rothwendigkeit: Raffe machen zu muffen, wurde als Rechtfertigung für jede Concession an den Geschmack ber gelbbringenden Menge, für jede Vernachläffigung der achten Kunst und des guten

<sup>\*)</sup> Band II. S. 311.

<sup>\*\*)</sup> Bon der Wiener Over aus verbreitete fich neuerdings das Spielhonorar, dort hatte es seine Wurzeln in den Bramien der alten Burlessen Bd. II. S. 207, deren Tradition fich bei dem f. f. Hosoperntheater erhalten hatte, indem den Darftellern von Negerrollen jedesmal "für's Schwarzmachen" eine Entschädigung gezahlt wurde. Hochstesoldete Sanger nahmen bei der Darftellung von Rossini's Othello jedesmal dafür 5 Gulden an.

217

und reinen Geschmades angeführt, die Kunft war nicht mehr 3wed des Theaters und das Geld das Mittel dazu, umgekehrt war der Geldgewinn 3wed des Theaters, die Kunft nur Mittel dazu geworden.

Der Borgug bes größern Luxus aber mar es nicht allein, um ben bas Schauspiel bie Oper ju beneiben hatte, nicht allein die Vorliebe ber Bofe und bes großen Bublifums - bas ben leichten, finnlichen Gefühls - Ginbruden fich lieber bingiebt, ale tem bom Bebanten getragenen bes Schauspiele -, ber Berfall ber fünftlerifden Leitung bedte noch einen andern wichtigen Vortheil ber Oper auf. Ihr mufikalischer Busammenbang nämlich fichert ibr schon ein übereinftimmendes Enfemble, wenn auch nichts mehr als mechanische Richtigkeit unter bem Tactftod bes Dirigenten erreicht wirb. Tempo, Ausbrud und Uebereinstimmung, in ber Oper burch ben Componiften ichon bis zu einem gewiffen Grabe feftgeftellt, muffen im Schauspiele erft gefunden und gesichert werden. Die Oper fonnte baber viel eher einen harmonischen und genügenden Gindruck hervorbringen, als bas Schauspiel, auch hatten bie mufitalischen Vorstände viel freiere Gewalt als bie fcenischen, und waren außerbem noch in bem unvergleichlichen Bortheile : jeben Moment ber wirklichen Erecution unter ihrer Direction zu baben.

Die Opernaufführungen waren alfo unzweifelhaft beffer, ale die des Schauspiele, zumal auf Bartienbefegung und Studien ungleich größere Sorgfalt verwendet wurde, als bei ben Schauspielvorstellungen. Diese gaben unverhülltes Zeugniß vom Schlendrian und ber Unfähigsteit ober Berdroffenheit mangelhafter Regie. Rur bie Novitäten, meistens französische, waren mit besten Kräften besetzt, die classischen Gedichte — so selten sie sich machten — zeigten sich um b. 3. 1830 fast überall in veralteten Beschungen, kaum zusammenhangend, norhdurftige Broben mußten sich neben ben in Zeit und Ort begünstigten der Oper hindurchstehlen.

Das Schauspiel wurde bas Stieffind ber Intentanzen genannt und es erging ihm bei ben Privatbirectoren kaum beffer.

Auch all der Nachtheil, welcher der Schauspielkunst burch die Erbauung ber großen Theater entstand \*), war durch die Oper herbeigeführt.

Dazu fam, baß biefe felbst eine immer bebenklichere Richtung zu nehmen begann und eine immer nachtheiligere Unstedung auf die Schauspielfunft ausubte.

Satte C. M. v. Weber bie beutschromantische Oper zur Brachtbluthe getrieben, so vermochten Spohr und Marschner fie faum auf ber erreichten Sobe zu halten, um so weniger als Raffini's beihörender Melodienzauber willfommen geworden war, er das mustalische Drama wieder ter Concertproduction eröffnete. Glud's ewig gultige Muster ber Ausbruckswahrheit verschwanden von

<sup>°)</sup> S. 142.

bem Repertoir, sie mußten ber sinnekitzelnden Birtuosttät weichen, die einst in Piccini vor ihnen gewichen war. Der dramatische Außdruck wurde mit Roffini zum frivolen Spiele, während Spontini's outrirte Effecte die Darstellung zur Uebertreibung fortrissen. Auber in seiner epochemachenden, "Stumme von Portici" trieb sie desselben Weges, aber er machte sie inhaltloser, weil seines Dichters, Scribe's, geschickte Texte nur auf äußeren Effect berechnet waren, sowie seine eigne kluge und gewandte Benutzung der Rhythmen und der Schallessecte dasselbe that und ihm nichtsdestoweniger den Eredit dramatischen Ausbrucks verschaffte. Dagegen waren seine komischen Opern der Darstellung nicht nachtheilig.

Im Ganzen brängte ber Entwicklungsgang ber Oper immer mehr zu bem Verlangen, baß an allen bedeutenden Theatern bas Schauspiel von ber Oper getrennt werden möge, damit es seine eigenthümliche Entwicklung wiedergewinnen könne, unangesteckt von den bloß musikalischen Deklamationswirkungen, den Uebertreibungen ihrer Uccente, und von dem, durch die gesteigerten Orchestereffecte über die Ratur hinausgetriebenen Ausdruck überhaupt.

Der seit 1815 verbreitete Theaterluxus hatte bie Ausstattung in Coftum und Decorationen wesentlich verändert und mit der Reubelebung der bildenden Kunfte auch ber malerischen Seite der dramatischen Kunft vermehrte Ausmerksamkeit zugewandt.

3m Theatercoft um brachten bie Bemuhungen bes

Grafen von Bruhl, um shiftematische Durchführung ber Raturwahrheit, entschiedene Beranderungen hervor.

Auffallend mar, daß biefe fo lebhaft angefochten murben, während boch die Fortschritte in ber Richtigkeit ber Kleibertracht, welche Roch und Schröder, bann Iffland herbeigeführt, allgemein, auch von ben fritischen Sauptern jener Epoche, gebilligt worden maren.

Jett erhoben sich auf einmal gewichtige Stimmen gegen diesen Fortschritt und verlangten: bas Theater solle sich um die Wahrheit in der Rleidertracht gar nicht tummern, sondern nur das Kleidsame suchen. Ludwig Tieck, der freilich mit der Epoche seiner Jugendeindrucke allem theatralischen Leben überhaupt den Markstein setzen wollte, machte sich vornehmlich zum Stimmführer dieser Gegner Brühl's und forderte, daß man das Jahr 1790 und Schröder's und Engel's Costumordnungen noch jetzt als musterhaft anerkennen solle \*).

Tied fette bei biefem Rucfichrittsverlangen ben Bufammenhang bes Theatercoftums mit allen übrigen Beftandtheilen ber Dramatif, insbesondere ber Dichtfunft,
ganz aus ben Augen. Der Berlauf ber Geschichte hat
gezeigt, baß bas älteste conventionelle Theatercostum \*\*)
bei dem ersten wahrheitsgetreuen Costumstüde: "Göt
von Berlichingen" einem wahrheitsgetreueren weichen

<sup>\*)</sup> Dramaturg. Blatter II. Band Abichn. Coffum 229.

<sup>\*\*)</sup> Bant I. S. 364.

mußte\*), bag ber hiftorisch getreuere Ton ber Bebichte fort und fort die gange Darftellungeweise, alfo auch bie ber Rleibertracht, weiter zu charafteriftischer Wahrheit gebrangt hatte; wie Goethe's Benutung bes von Iffland geordneten Coftum's zu Ballenftein zeigte. Seit 1815 mar ferner durch vielfeitige Forfchungen über die Rleider= trachten und burch Berbreitung von Coftumbildern, burch Trachtenschilderungen, wie die von Walter Scott u. f. w., Die Kenntnig richtiger Trachten im Bublifum fo verbreitet worden, bag bas Theatercoftum nicht gurudbleiben, ober gar gurudigeben tonnte. Tied's Ginwurf : ,, Ift bie Bubne etwa baburch ein Spiegel ter Beit, baf fie uns viele und mannigfache Rocte fennen lehrt?" war leicht burch bie Antwort zu beseitigen : bag unwidersprechlich die Rleibertracht bie Gigenthumlichkeit jeber Beit, jedes Stanbes u. f. w. charafteriffre, bag, wenn man also viele und mannichfaltige Beiten bargeftellt feben wolle, man fich auch viele und mannichfaltige Rode muffe gefallen laffen; bag auch, ba ber Schauspieler boch gefleibet fein muffe, es gewiß beffer fei, wenn er coftumgetreu, ale wenn er willfürlich, oder miffentlich falsch gekleidet fei.

Bruhl's Coftumreform wurde nicht so heftig angegriffen, sondern mit ebenso viel Bustimmung als die feiner Borganger aufgenommen worden fein, wenn er fle mit funstlerischem Geifte hatte durchzuführen vermocht, wenn er

<sup>\*)</sup> Band II. S. 297.

es verstanden hatte, wie Roch, Schröder und Iffland, sie nach dem Maage der Erfordernisse der Schauspieltunft zu regeln.

Erftens gingen diese Kunstler in ihren Costumreformen nicht über die Grenze hinaus, neiche die unter den Gebildeten verbreitete Kenntniß zog. Sie theilten Lichtenberg's Ansicht: "Wo der Antiquar in den Köpfen eines Bublifums über einen gewissen Artifel noch schlummert, da soll der Schausvieler nicht der Erste sein, der ihn wecken will." Brühl dagegen wollte die Costumtreue über die Kenntniß Anderer, ja über allen Glauben an die Wahrheit seiner Studienresultate durchsehen, er wollte damit staunen machen, und gab dadurch dem Costumwesen eine besondere Geltung, welche ihm — als einem bloßen kunstlerischen Hulfsmittel — durchaus nicht zusommt.

Darüber verfiel er in ben zweiten Fehler, ben Roch, Schröder und Iffland mit fünftlerischem Tacte vermieden hatten, er paßte das Kleid nicht der Rolle an, er machte ben Kunftler oft nur zum Träger des Kleides, zu einer interessanten Costumfigur. Er beachtete nicht genug, ob die Tracht das Alter, den Charakter u. s. w. bezeichnete, ob es schön, kleidsam, geschmackvoll in Farben, kurz den eigentlich kunftlerischen Bedingungen entsprechend sei. Waren also auch die Kunftler oft aus eigensinniger Kenntnisslosigseit und herkömmlichem theatralischen Geschmack in Empörung gegen Brühl's Costumanordnungen, so

nt

1.1

ter:

m

iď

nei

tII.

if:

11115

fil

6

(3

ą.ż

ţ:

1

d

ï

eb

ţ.

1

į,

13

ŧ

11 •

223

waren sie doch mindestens ebenso oft in vollem Rechte, sich gegen den Gebrauch eines Costums zu sträuben, welches das Erscheinen des Liebhabers hie und da mit Gelächter vom Publikum begrüßen ließ, durch Uniformität im Schnitt die rschiedenartige Charakteristik aushob, durch unbehülsliche Wassen und sonstige Requisiten das Spiel erschwerte. Tieck sprach für sie das Wort: "hinweg mit Allem, was das Auge beleidigt oder den Schauspieler hemmt."

Trop dieser Mißgriffe bewirfte Brühl's Beispiel boch eine allgemeine Reformbewegung, weil sie eben in der allgemeinen Entwicklung geboten war. In Paris wurde die gleiche Richtung mit vieler Kenntniß und biegsamem Geschmack eingeschlagen und so war um 1830 das Prinzip der Richtigkeit im Theatercostum allgemein anerkannt. In Wien, München, Dresten wurden ersahrene Costüsmier's angestellt und neben dem Grundsat von der Richtigkeit des Costums machte der zweite sich geltend: daß alle Trachten aller Zeiten und Nationen sich kunstlerisch sthissieren lassen, ohne ihre Eigenthumlichkeit einzubüßen.

Merkwürdig ift, bag weber Bruhl noch irgend einer ber Bewunderer ber Coftumtreue, ber höchst nachtheiligen Berwirrung wehrte, welche von ben zwanziger Jahren an in alle bie Stude einriß, welche für bas Costum bes achtzehnten Jahrhunderts geschrieben waren.

In biefen hatte ber Uebergang, welchen bas Rococo-

costum in die Aracht unseres Jahrhunderts genommen, es zugelassen, daß die jüngeren Bersonen ungepudert und in modernen Aleidern erschienen, weil dieser Unterschied in der Aracht der jüngeren und älteren Bersonen im wirf-lichen Leben noch, dis 1820 beinahe, zu sinden war. Die jugendliche weibliche Avilette war freilich durch die kurze Aaille und den engen Rock in starken Gegensatz zur früsheren Mode getreten, der Liebhaber hingegen erschien noch inumer in kurzen Beinkleidern und Schuhen — nur der Reitanzug rechtsertigte den Stiefel, — so spiegelte wenigskens Benehmen, Haltung, Geberde immer noch die Sitte bes vorigen Jahrhunderts wieder.

In den zwanziger Jahren aber war die alte Kleidertracht sammt dem Buder, auch in ihren Ausnahmen, aus
dem täglichen Leben verschwunden, gleichwohl beharrten
die charakteristischen Rollenfächer in ihrem Gebrauche und
mit Recht, weil diese Rollen in Stücken von Lessing,
Schröder, Issland, Jünger, denen der ersten Beriode von
Schiller und Goethe u. s. w., alle Ratur und allen Glauben verlieren mußten, wenn sie der Zeit — welcher sie
durch und durch angehörten — mit Uebertragung in die
modernste Welt, enthoben wurden. Daß dies auch mit
den jüngeren Rollen der Fall war, suchte man zu ignoriren, bis die elegante Tracht des kurzen Beinkleides mit
Schuhen, selbst bei Festen und Bällen, aus der herrschenden
Rode verschwunden war und kein Liebhaber mehr anders
auf der Bühne erscheinen wollte, als in modernen Ban-

talone und Stiefeln. Da ging, in bem bamit verbunde= nen halb nachläffigen, halb militarifchen Bange, Die Unmuth, Bewandtheit und Feinheit bes früheren Liebhabers gar febr verloren und bie Bater und Bormunder, in ge= ftidten Rleibern und Perruden, nahmen fich baneben aus wie Gestalten aus einer andern Belt. Darum feste es benn bie jungere Generation, in ihrem borberrichenben Sange: ftete nach bem neucsten Mobejournale gefleibet auf ber Buhne zu erscheinen - burch, bag Stude, welche bie Buftande ihrer Entftehungszeit abzuspiegeln bestimmt waren, wie Emilia Galotti, Minna b. Barnhelm, Clavigo, Rabale und Liebe, bie Schröber'schen und Iffland'= fchen Stude, bald gang mobern gefpielt wurden.

Bare bas Spftem ber Coffumtreue confequent ge= handhabt worben, fo hatte es bie schreiend untreue und verwirrende Behandlung biefer Stude in eine hiftorisch treue verwandeln muffen. Denn die frangofische Revolution hatte binnen zwanzig Jahren bie europäische Gefellfcaft in Dent- und Empfindungsweise, in Sitte, Anftand und Benehmen, ja in Charafterbilbung viel frappanter und rafcher verwandelt, ale bies im fruheren Befchichte= verlaufe binnen hundert Jahren geschehen war. Die Runft der Menschendarftellung Dies ignorirte und glaubte: ben burgerlichen Buftanden bes vorigen Jahrhunderte ohne Weiteres Die Phyfiognomie bes neuen geben, ober beibe vermengen ju burfen, zeugt von febr oberflachlichem Geifte, und beweift, bag bie eigentliche Bebeutung bes Coftums, in seinem Zusammenhange mit bem Charafter ber Geschichtsepochen, in Dieser Reformbewegung noch sehr unklar war.

Denn die Schauspielfunft begab fich ja mit ber Rococo= tracht ber mannichfachften Mittel gur außeren Charafteriftif. Man gab die fichtbare Unterscheidung ber Stande und Verhältniffe, mit ben verschiedenartigen farbigen und reichen Rleibern, gegen die unterschiedlose Ginformigfeit ber Rleider ber Reuzeit auf; bas Degentragen, bas fo viele Situationen ber alteren Stude erft möglich macht, Richts bezeichnet bie endlich bie Frisur und der Buder. raffinirte Runftlichkeit bes achtzehnten Jahrhunderts jo beutlich, als biefe unnaturliche Farbung bes Saares, und nichts erklart baber fichtlicher ben Wiberftand ber menfchlichen Ratur gegen jene Entartung, ben revolutionaren Beift, die Ueberschwänglichkeit und überspannte Empfindfamfeit ber Dramen jener Beit - als ber Buber. Aber die jungere Runftwelt ift bas Salz bes Rococo. scheute ben Buber, weil er in ber letten Beit im täglichen Leben nur an alten, barocen Leuten zu feben mar. Dazu hatten die jungen Manner schnell verlernt, in Escarpins fich zu benehmen, mit bem breiedigen Sute hatte man, ebenfo wie mit bem Facher, verlernt grazios zu fpielen. wer follte Diese Dinge jest wiederherstellen, wer die jungen Lieblinge des Publifums zu dem Richtigen anhalten?

Während die Coftumreform also peinlich bemuht war, bie Trachten ber entlegensten Zeiten — von benen nur

wenige Zuschauer wußten — nach forgfältigen Quellenstudien zu ordnen, vermengte und verlette man bassenige Costum, von dem das mitlebende Geschlecht noch die genaueste, erlebte Kenntniß hatte.

Ein Beweis, daß die Eitelkeit der "gelehrten Schneis berkunft" — wie Tieck es nannte — mehr Antheil an dieser Costumreform hatte, als kunftlerische Wahrheitsstreue.

Die Decoration ber Buhne hatte gleichermaagen Fortschritte gemacht.

Seit ber italienischen Bubneneinrichtung mit hintergrundgardinen und Couliffen \*) war die Decorationsma= lerei gang in bie Sanbe ber Italiener gefommen. Un ben meiften beutschen Theatern fant man noch in biefer Epoche Maler mit italienischen Ramen, Die Nachkommen ber erften Eroberer biefer Stellen, bie fich schwer von ber alten Selbstständigkeit entwöhnten, welche ihre Bater bei ber Decorationsmalerei behauptet batten. Phantaftische Be= genben, unermefiliche greitectonische Berfpectiven befunbeten bie große Birtuofitat ber Maler, bienten aber bem Bedürfniffe ber verschiedenen Situationen, zu benen bas Schauspiel fie benuten mußte, nur wenig. Selbst bei gewöhnlichen Zimmerbecorationen machte ber Maler burch eine zufällige und frappante Beleuchtung, burch Mobel ober fonftige Ausschmudung fein fpezielles Intereffe gel-

<sup>\*)</sup> Band I. S. 272.

tend, ohne zu fragen, ob biese stabile Belebung überall taugen könne\*). Burde bieser falsche Trieb: die Decoration malerisch interessant zu machen, auch noch nicht ausgerottet, so hörte man doch jetzt auf, den Buschauer in unmögliche Gegenden und Räume zu versetzen, sondern bielt sich an die schönsten Muster der Wirklichkeit. Der Graf von Brühl nahm auch bei dieser Wendung der Theatermalerei, die mit der im Costüm zusammenhing, den Vortritt. Er ließ von dem berühmten Architekten und Maler Sch in fel Entwürfe zu Decorationen machen und förderte junge deutsche Talente bei deren Aussührung.

Auf historische und Natur = Wahrheit ging von nun an die Richtung ber Bühnenbecoration, wie der Buhnen= fleidung.

An der gewohnten Einrichtung der Bühne veränderte sich bei dem allgemeinen Schlendrian der fünsteleischen Leitung nichts. Die geschlossene Zimmersdecoration wurde in Berlin im Jahre 1825, gelegentlich des Luftspiels: "Die Steckenpferde" von Wolff, wieder versucht, verschwand aber auch wieder schnell mit dem Stücke. Man behauptete, das geschlossene Theater lasse sich nur mangelhaft beleuchten und dämpfe den Redeton; und ohne Versuche zu machen, diesen Uebelständen abzuhelsen, ließ man die Einrichtung wieder fallen.

<sup>\*)</sup> Auf ber Buhne von Frankfurt a. M. war zu biefer Beit noch eine Bauernstube im Gebrauch, auf beren Banb eine Kape, im Sprunge vom Schrank zum Dfen begriffen, gemalt mar.

Die überaus opulente und luxuriöfe äußere Erscheinung des Bühnenlebens bewies: wie reiche Geldmittel
mit der Direction der Hofintendanzen dem Theater zugestoffen, und wie entschieden Stadttheater und Privatunternehmungen in dieser Richtung nachgezogen worden
waren. In auffallendem Contrast stand dagegen, was
auf den geistigen Stoff der dramatischen Kunft, auf ihren
Gedankeninhalt verwendet wurde.

Das Autorenhonorar hatte fich faum bei ben erften Softheatern zu ber Sobe erhoben, auf welche Schrobere Unerbieten es ichon im Jahre 1775 für Samburg ftellte \*). Rur Wien und Berlin gahlten für ein erfolgreiches ober besonders werthvolles Stud, bas ben Abend füllte, ein für allemal: 20, in feltenen Fällen 30 Louisb'or, bie andern Softheater von zweitem Range und bie erften Stadttheater, wie Samburg und Frankfurt a. M., Die Balfte ober bas Drittbeil bavon. Die fleinen Sof= und Stadttheater bis ju 1 Louisd'or herab. Bei einactigen Studen, beren bochftes Sonorar man auf 4 Louist'or annehmen fann, fant ce bei fleinen Buhnen auf wenig über die Roften ber Abschrift berab. Die Ueberfetungen wurden, wenn auch geringer, immerhin verhaltnigmäßig beffer bezahlt.

Raupach war ber einzige Dichter, ber fich genugfam in Respect gefet hatte, um bem Berliner Softheater einen

<sup>\*)</sup> Band II. S. 347.

Bertrag auferlegen zu können, wonach ihm für jeden Act in Brosa 40 Ahlr., für jeden in Bersen 50 Ahlr. bezahlt wurden. Da er alle seine großen Stude auf 5 Acte und ein Borspiel, also auf den Breis von 300 Ahlr. einrichtete und das Berliner Honorarverhältniß die übrigen Bühnen gegen ihn rücksichtsvoller machte, so war er der einzige anständig bezahlte Autor dieser Beriode; was ihm denn auch genug Reider und Feinde zuzog.

Bu biefem gebrudten Buftanbe bes Dichterfolbes fam noch ber Unfug des Manuscriptdiebstahls, beffen fich nicht nur wandernde Buhnen, fondern auch fleine Stabt= und Softheater schuldig machten; oft nur in der Berwirrung aller Rechtsbeariffe, welche über bas geiftige Gigen= thum bes bramatischen Autors herrschend waren und welche aufzuklaren bie Besetgebung nicht ben gerinaften Das Theater lag ben Regierungen immer Schritt that. noch in jeder Beziehung ganglich abseits aller Berudfich= tigung und bas verletende Gefühl hiervon mar ben Dichtern empfindlicher als ber materielle Berluft, welchen biefe Manuscriptdiebstähle für fie berbeiführten. Dichter fich boch auch von cen Intendangen und ben fic nachäffenden Directoren meiftentheils nur wie ein läftiger Bittsteller behandelt, in ben feltenften Fällen nur wie fich's ziemt : als ber Wohlthater , welcher ber Schaufpielfunft neue geiftige Rahrung, frifchen Lebensathem für ihre Schöpfungefraft zu bringen bemuht ift. Wie lästia allerdings bie Pratenfionen ber unbefähigteften Literaten

wurden, ift schon erwähnt\*), das rechtfertigt aber in feiner Beije ben schnoben und wegwerfenden Ton, ben fich Intendanten und Unternehmer - oft bie beschrantteften Ropfe, welche fich fur folchen Boften in Deutsch= land irgend finden liegen - in ihrer Gelbstherrlichfeit gegen ben Stand ber Schriftsteller, ber Reprafentanten tes Beiftes, angewöhnt batten.

Auch die Cenfur war noch immer ein gewaltiges Sinderniß fur Die freie Entfaltung bes bichterischen Za= lentes, wie ber schauspielerischen Rraft. Der Standpunkt von vor fünfzig Jahren war immer noch nicht aufgege= ben \*\*), und von der Ausführung feiner Grundfate \*\*\*) war an manchen Bubnen wenig nachgelaffen.

Politische und hofrudfichten, auch ber alte enge Grundfat : bag die Bubne fein bofes Beifpiel geben folle, verbannten wichtige Stude ober führten ihre entfraftigende Berftummelung berbei. Selbst in Berlin wurde in biefer Epoche die Aufführung von Egmont, Wilhelm Tell und die Rauber unterfagt. Auch ber Bring von Som= burg lange Beit, aus Grund ber Verwandtichaft bes Sauses Somburg mit dem von Sobenzollern und weil Todesfurcht, felbft momentane, ben Offizierstand entebre. Die römisch=fatholischen Sofe beengten die Dramatif noch

<sup>\*)</sup> S. 184.

<sup>\*\*)</sup> Band II. S. 416.

<sup>\*\*\*)</sup> Band III. S. 203. 313.

Roch immer bulbeten ne bie Erwähnung firchlich beiliger Dinge auf ihren Buhnen nicht; aber auch bor dem Ramen bes Teufels beate man in Wien biefelbe ebr= furchtevolle Scheu. Geiftliche ber romifchen Rirche burften nicht erscheinen, fie wurden noch immer, oft auf die finn= entstellenofte Beife, in weltliche Berfonen verwandelt, ober ihrer Tracht minbeftens burch phantastische Beranberungen ber bestimmte Charafter genommen, um bas fünstlerische Motiv und die volle Wahrheit der Dinge abzuftumpfen. Läugnen fann man nicht, daß bie romische Rirde fic burch bie Erscheinung ihrer Beiftlichen, bie meiftentheils als Unheilstifter oder mit pfaffischer Lacher= lichfeit und Berächtlichfeit auftraten, in ihrer Burbe anaeariffen fab. Die bramatische Literatur, Die fich immer noch zum bei weitem größten Theile in protestantischen Sanden befand, fchentte bem Gefühle bes romifch = fatho= lischen Bublifums wenig Rucfficht, indeffen fie bie proteftantischen Beiftlichen nur in wurdiger Beise erscheinen Wenn bie Cenfur Diese Parteilichkeit gemindert hatte, mare fie vielleicht in ihrem Rechte gewesen, bas unterschiedlose Berbannen aber ber romifchen Beiftlichfeit von ber Buhne verfälfdite bie Darftellung aller großen hiftorischen Conflitte wie bes burgerlichen Lebens.

Am Munchener Softheater war durch die Regierung bes König Max Joseph eine freiere Braxis eingeführt worden, in Wien und Dresten herrschte die alte Besichrankung.

Das Luftspiel durfte nur vorsichtig, in Wien gar nicht an Staatseinrichtungen oder bevorrechtete gesellsschaftliche Zustände rühren. Harmlos follten die Stücke sein, keiner Frage der Gegenwart zu Leibe rücken, keine empfindliche Stelle der Zeit berühren, also damit auch die höhere Bedeutung der Comödie aufgeben und die tieferen Motive der Charakteristif für die Kunst der Menschensbarstellung. In dieser hinsicht war der Zustand zurückgeschritten, denn offenbar hätten Stücke, wie die Iffland's schen, welche das Beamtenthum, die hofzustände u. s. w. ihrer Zeit so schonungsloß zeichnen, um das Jahr 1830 in Wien z. B. nicht neu ausgeführt werden dürsen.

Talentvolle Wiener Dichter, wie Bauernfelb, verflachten an biefen Cenfurreibungen, ihre Luftspiele wurden inhaltlos, Reihen von concertirenden Scenen, für die Birtuofität graciofer gewandter Conversation.

Gleichzeitig aber war bie Darftellung von Studen unbehindert, welche es sich zum Geschäft machten, bie sitt= lichen Grundlagen der Gesellschaft zu vergiften; wie z. B. Die große Bahl der modernen Pariser Erzeugniffe es that.

Die Wibersprüche, in benen bie Staatsautorität sich bem Theater gegenüber befand, waren noch nicht im Mindesten ausgeglichen. Wenn man ber Meinung bleisben wollte, daß Alles, was in der ehrfurchtsvollen Scheu bes Volkes erhalten werden solle, der Atmosphäre ber Buhne, als einer entweihenden, entzogen werden muffe, warum schloß man sie nicht lieber gang und gar? Warum

überließ man ihr die Darstellung aller Tugend, Liebe, Begeisterung, alles Opfermuths für Wahrheit und Recht, kurz alles Göttlichen im Renschen, die Seiligthümer ber Familie: die Gatten=, Eltern=, Kindesliebe?

Wenn aber biefe Schate ber menschlichen Gottahnlichkeit von ber bramatischen Runft gut und heilsam verwaltet wurden, warum schloß man dann bie Buhnen während der Kirchenseste, anstatt ihnen einen lebendigen und eindringlichen Untheil an der beabsichtigten Wirkung auf Geist und Gemuth ber Gemeinden vorzuschreiben?

Sollte aber die Luhne als profan gelten und als eine Art von Branger, auf welchem weber geiftliche Berfonen noch Glieder des heimischen Fürstenhauses u. s. w. aus-gestellt werden durften, warum bewilligten Regierungen und höfe mit jedem Jahre größere Summen, um den Glanz und bie Anziehungstraft des Theaters zu erhöhen?

Dieser ftaatliche Witerspruch außerte fich noch weiter in mannichfachen und feltsamen Erscheinungen; alle ließen sich zulest auf eine Ursache zuruckführen: auf den Schausspielerstellung in ber burgerlichen Wesentlichen gleichgebliesbene Stellung in ter burgerlichen Wesellschaft. Er blieb ausgesondert, und was er berührte, war verdächtigt.

Gleichwohl hatte die Moralitat des Standes fich unläugbar gehoben. Geordnete Saushaltung war allgemeiner geworden, eine Folge der befferen Gehalte und ber leben slänglichen Unftellungen, welche alle angeschenen Goftheater gewährten, eine Folge der Aussicht auf Alterversorgung, welche bie Ben fion & faffen barboten, die fast an allen Stadttheatern errichtet wurden. Bei allen foliden Theatern gab es um 1830 der soliden Mitglieder viele.

Aber seltsam genug, nun fing man an, mit diesem besseren Bustande unzufrieden zu werden. Man tadelte die lebenslänglichen Anstellungen, nannte sie einen ungebuhrlichen Vorzug vor andern Künstlern, und A. W. Schlegelerachtete die Angelegenheit der Sicherstellung der Existenz von Schauspieltalenten wichtig genug, um in seinen dramaturgischen Vorlesungen lebhaft dagegen zu sprechen.

Er sagte: "Run haben sie keine geschickteren Rebensbuhler zu fürchten und sind bloß darauf bedacht ihre Stelle als eine Pfründe auf das Bequemste zu benuten. Auf diese Art sind die Theater eine wahre Verpflegungsanstalt für versäumte und durch Trägheit vernachlässigte Talente geworden."

Diese Beschuldigung mochte zum Theil begründet sein, aber sie traf in ihren Anlässen nur die Berwirrung in der Organisation der Gostheater, durch welche der Schlen- brian eingerissen und die Autorität verfallen war, welche Trägheit und Bernachlässigung nicht dulden sollte. Denn diese Vehler waren zulest mit Entziehung der lebensläng- lichen Anstellung zu ftrafen, welche deshalb eine Pfründe nicht genannt werden kann. Die handhabung der Maaßregel macht sie gut oder schlecht; gewiß ift, daß bei rich-

tigem Gebrauche ber wichtigste Gebel gewonnen sein muß, ben Schauspieler ganz an die Interessen ber Anstalt zu feffeln, welcher er angehört. Schlegel meint dagegen: "Die schauspielerische Schöpfungerraft muß sich wesentlich aus einer leichtstinnigen Begeisterung für die Kunft nahren. Sobald die burgerliche Aongstlichkeit: sich und Frau und Kindern ein mäßiges Auskommen zu sichern, sich seiner bemächtigt, so ist es um alle Fortschreitung geschehen."

Run, die feste Anftellung follte ben Kunftler ja eben ber Aengstlichkeit um ein mäßiges Auskommen entheben, damit er mit um fo leichterem Sinn sich ber Begeisterung für seine Kunst hingeben könne. Der frevelhafte Leichtsfinn, welcher sich aller Sorgen um die materielle Eristenz zu entschlagen versucht, mußte ben Kunftler jederzeit tief in Sorgen verstricken.

Und worauf stellt schließlich A. B. Schlegel bas ganze Leben bes Schauspielers? "Er soll nicht aushören von ber wandelbaren Gunst bes Bublikums abhängig zu sein. Er kann nicht leidenschaftlich genug nach dem rauschenden Beifall, nach Auhm, nach jeder glänzenden Belohnung streben, die ihm unmittelbar für das Geleistete zu Theil wird. Der Augenblick ist das Gebiet seiner Erndten, die Zeit sein gefährlichster Feind weil er nichts Dauerndes aufzustellen vermag."

Das hieß ein Shstem aus der fünstlerischen Demoralisation bereiten, welche gerade in tiefer Epoche gewachsen war. Das eben war ja eine der ebelsten Wirkungen

237

ber festen Anstellungen, bag fie ben Kunftler zu ftarten vermochte, seiner gewissenhaften Ueberzeugung und nicht ber wandelbaren Gunft bes Publikums nach zu handeln.

Ware Schlegel's Aufmerksamkeit der Buhne zugerichetet geblieben, welche Verwüftung hatte er in feinen letten Lebensjahren noch beobachten können, die die Beifallssucht unter ben Schauspielern und gerade unter ben lebenselänglich angestellten hervorgebracht — ein Beweis, wie schief und widerspruchsvoll seine Aufstellungen waren.

Aber man wollte es fich von vielen Seiten noch immer nicht nehmen laffen : ber Schaufpieler muffe nothwendig unfittlich fein, wolle er productiv bleiben. Man machte jest bem Stande fcon Vorwurfe, bag er orbentlich wirthschaftete und burgerlich unanftößig lebte. Man flagte ibn ber Philisterei an und batte ibn gern in ben Schmus ber Bubenwirthschaften gurudgeführt, bie man boch noch im Lande berum binlanglich Gelegenheit hatte zu bewunbern, in benen aber bie Quellen ber genialen Productionefraft feinesweges fprubeln wollten. Schlegel verlangte: ber Schauspieler folle alle Familiensorge leicht= finnig in die Lufte fchnellen, Andre, wie Raupach g. B., verlangten : er folle beshalb gar nicht beirathen ; wogegen man bereit war, ihm alle gefchlechtlichen Unregelmäßig= feiten nachzusehen, zu Rus und Frommen immer leiben= schaftlicher Aufregung.

So tief ftand noch immer, felbst bei bichterischen Autoritäten, ber Begriff bes Schauspielerstanbes, und

bann boch zulest ber bramatischen Kunft felber, bag man bie Unsittlichseit für gedeihlichen Dunger ihres Flores bielt, ben Schauspieler, wie bie römische Kaiserzeit ben Gladiator betrachtete, ber sich zum Ergögen ber Zuschauer — hier moralisch — zu Grunde richtete.

Inteffen aber batte ber fittliche Entwicklungsgang bes Standes feinen, wenn auch langfamen, boch mit ben allgemeinen fittlichen Buftanden richtig jufammenhangenden So waren die guten Ghen beim Theater Fortagna. immer häufiger geworden, besonders folche, bei benen die eine Galfte ber Bubne nicht angehörte. Die Erfabrung ift merkwurdig und zeigt beutlich, wie beilfam bem erregbaren schauspielerischen Naturell ber berubigende Beiftand eines andern Gemuthes ift, bas, von ber fieberhaften Bewegung bes Theaterlebens nicht fo gang eingenommen, ben Gefichtefreis ber gemeinsamen Intereffen über ben Bauberfreis ber Couliffen binaus zu erweitern, bas bausliche Leben ju beruhigen, bie Seele freier und leiben= schaftelofer zu ftimmen vermag. Diefe fo gemischten Theatereben fallen faft immer gludflich aus, ja fie zei= gen, wie groß Reigung und Bedürfniß bes bramatischen Talentes nach beruhigenter Sauslichkeit ift. tragen Cheleute, welche beibe ber Buhne angehören, Die Atmosphäre ber Couliffenwelt mit fich in ihre Bauslich= feit, fie steigern fich gegenseitig in ben Erregungen bes Chraeizes und ber Gitelfeit, in ber Parteinahme für einander, ober ber Reid auf Stellung, Beifall u. f. w.

schleicht sich sogar in dies engste Liebesbundniß ein. Das Gefühl der Zurucksetzung, die Forderungen der Abhülfe von dem begünstigteren Theile, dazu die geschlechtliche Eifersucht, die hier ergiebige Anlässe sindet, alles Das vereinigt sich, um in ungemessener Aufregung das häus-liche Gluck schnell aufzureiben, die Eheleute zu trennen.

So kamen benn auch in biefer Epoche noch einzelne anftößige Borgange vor bas Forum bes Bublikums und befleckten baburch ben ganzen Stand. Wie beliebte Kunfteler wegen Trunkenheit auf ber Buhne vom Publikum noch gezüchtigt werben mußten, so wurde auch noch eheliche Untreue gerügt.

Ein folcher Fall, ber eine ber angesehenften Berliner Runftlerinnen betraf, brachte bie alte Streitfrage wieder zu weitläufiger Zeitungserörterung: ob bas Bublifum berechtigt sei, im Theater über bas Brivatleben ber Schausspieler bas Richteramt auszuüben?

Die Verneinung dieser Frage stückte sich boch zuletzt wieder auf die Geringschätzung des Standes und auf Beshauptung eines moralischen Ausnahmezustandes für den Künftler. Das große Publifum aber bleibt zum Glück immer noch des Glaubens, daß die wesentliche Grundslage aller menschlichen Dinge die Sittlichseit sei. Und so gern das Theaterpublikum den Schauspieler hat, dem es zu Zeiten etwas nachsehen, auf den es in gewisser Beziehung herabsehen kann, so richtet sich doch in auffallenden Källen, welche die Schranken der bürgerlichen Sitte

burchbrechen, sein Urtheilsspruch streng und ernsthaft auf. So wenig bas Publikum von einem Prediger halt, ber ba verlangt: man folle sich nach seinen Worten, nicht nach seinen Thaten richten, so wenig es einen öffentlichen Richter duldet, der, wenn er auch die gerechtesten Urtheile fällt, doch in seinem Brivatleben selbst unredlich handelt, ebenso wenig will es dulden, daß der Künstler, der ihm die Menschheit darstellt, sich gegen deren Würde gröblich vergehet.

Das Publifum hat zudem ein fehr ficheres Gefühl davon, daß jede Kunftleiftung die Bluthe der Berfönlichefeit ift, und wird in feinem Genuß gestört, wenn es diese verachten muß. Und weil denn also der Bunsch: den Kunftler persönlich achten zu können, dieser Strenge zum Grunde liegt, so hat der Kunftler sich derselben viel mehr zu freuen, als der Nachsicht jener ästhetischen Maximen, welche die Kunstproduction vom sittlichen Boden ganz verlegen will.

Ware die burgerliche Gefellschaft nur bem Schauspielerstande immer noch mehr entgegengekommen, um ihm das zu verschaffen, was die wesentlichste Berechtigung zur Gleichstellung in der Gesellschaft giebt: die gleiche Bildung. Immer gab es noch zu Wenige, die sich gerade in dem höheren Bildungstreise, welchem die seinste Empfänglichseit und das reifste Urtheil über Kunstschöpfung eigen ist, welcher also auch ihr Umgangskreisssein sollte, vermöge ihrer Bildung batten balten konnen;

bie fich nicht nur im Runftgespräche felbft, noch mehr in ber Berbreitung über Gegenstände bes allgemeinen geistigen Interesses, ja selbst im gesellschaftlichen Benehmen auffallende Blößen gegeben, und damit der Gesellschaft angefundigt hatten, daß sie nicht hierher gehörten.

Das Lettere bleibt um so auffallender, als die Aneignung ber gesellschaftlichen Formen eine ber wichtigsten Aufgaben des Menschendarstellers ift. Aber das Benehmen ber Mehrzahl ber Bühnenkunstler pflegte in Gesellschaft zwischen unbehülslich blöder Scheu und einem falschen Bestreben, sich geltend zu machen, zu schwanken.

Dhne Zweifel hatte biefe gefellschaftliche Saltungs= lofigfeit ihren Grund in der haltungelofen Stellung bes Schauspielers überhaupt. Rur bas Gefühl: mit unangefochtener Berechtigung ba zu fein, verleiht in ber Befellschaft bas unbeforgte Gleichgewicht, bas fichere Maag Des Betragens; wer fich miffachtet glaubt, ober Die Er= oberung einer Stellung unternehmen will, wird felten ben guten Ton treffen. Wenn bas Alles Urfachen ma= ren, dem Schauspieler ben Butritt gur guten Gesellschaft zu erschweren, ihn höchstens auf ben Umgang mit bem fleinen Raufmann, ben Subalternbeamten, furz ber en= geren burgerlichen Sphare anzuweisen, wo er wenig Unregung für Beift und Phantafte fand, fo war bies wieber Grund für ibn, feine Rugeftunden im Wirthshause, die Abende binter ben Couliffen zuzubringen und baburch fich immer enger in ben Buftand einzubauen, ber ibm Deprient bram, Berte. 8. Banb. 16

## 242 Beitere Ergebniffe der bisherigen Entwicklungen.

eben bie gesellschaftliche Aussonderung zuzog. Ja ber Befittetefte und Bebilbetefte mußte es, bei ausnahmsweiser Bevorzugung, empfinden, daß man feinen Beruf felbft noch immer im zweideutigen Lichte fab und ben geachteten Menschen zu ehren glaubte, wenn man ihm zu verfteben gab, bag man ibn fur ju gut jum Schaufpieler halte. Sein Talent und die Aussicht: daffelbe zu gefellschaftlicher Unterhaltung zu nugen, blieb immer ber lette Grund ber gefellschaftlichen Aufnahme und ihre Ent= iculbigung gegen bie Borurtheilsvollen. Gelbft in ben Saufern, die ben Runftler in ihren engen Freundesfreis aufgenommen, fab er fich bier und ba gegen gewiffe Berfonen, ober bei besondern Unläffen, moglichft verläugnet. Wer war wohl ftolz darauf und bekannte fich bazu: baß er ber Freund eines Schausvielers fei? Rur die Theater= narren, die von bem Abglang ber Theatercelebritaten Alle Andern glaubten ce noch immer entschul= bigen ober boch besonders rechtfertigen zu muffen. wagte ber bramatische Runftler Forberungen über bas ge= fellschaftliche Umgangsleben binaus, wagte er gar ben Lebensnerv ber burgerlichen Gescllschaft, Die Gleich= berechtigung zur Che, zu berühren, wie zucte ba ber gange Rorper! Mochte es ber talentvollfte, unbescholtenfte und mit einem Ginfommen gleich bem bochften Staatebeamten verfebene Schauspieler fein, ber bie Tochter aus einem angesehenen Saufe gur Frau begehrte, er mußte empfinden, daß er ein Paria ber Gefellichaft fei.

Ja, beftimmter fonnte ber Berruf bee Stanbes nicht bestätigt werben, ale burch bas Berhalten ber Rurften, bie ben Schauspielerftand mit fo großer Freigebig= feit, mit fo vieler Theilnahme, ja mit intimer Leutselig= feit behandelten und ihn gleichwohl für unwürdig bielten, ibm bas öffentliche Beichen ihrer Bunft ober ber Unerfennung feines Berbienftes zu gemabren. Es fommt hier nicht barauf an, ben Werth ober Unwerth ber Drben in's Auge zu faffen, ihre Berleihung war um 1830 vielleicht auf ihrem Sobepuntte, die mittelmäßigften Berbienfte fcon murben bamit belohnt und feinem Stanbe, feinem einzigen, bis zum geringften Mitgliebe berab, mar diefe Auszeichnung verfagt, feinem - außer bem bramatifchen Runftler. Diese Thatsache ift entscheibend über bie Stellung bes Stanbes. Alle übrigen Runftler, Dichter, Maler, Bilbhauer, Baumeifter, wurden metteifernd von allen Fürften becorirt; ebenfo auch bie übrigen Theaterangeborigen: Beamte, Raschiniften, Decoration8= maler, Orchesterbirigenten u. f. w., nur bie Runftler, um beretwillen jene Andern alle nur da find, die, welche die Bubne betraten, maren ausgeschloffen. Gleichwohl fonnte die öffentliche Production und die Abbangigfeit von Lob und Tabel ber Menge bie Urfache bavon nicht fein, fo oft fle auch angegeben murbe, benn bie Concertvirtuofen, die bemfelben Umftande unterworfen waren, wurden becorirt. Iffland mar ber Erfte und Gingige, welcher einen Orben getragen, wahrend er noch activer Schauspieler mar; aber

er hat ihn auch nicht als solcher erhalten, sondern nur als Director und insbesondere für seine ebenso geschickte als ausopfernde patriotische Berwaltung des K. Theaters während dreier Kriegsjahre, wodurch er der Krone endslose Berlegenheiten und Kosten erspart hatte. Andere Schauspieler sind bei ihrer Penssonirung mit Denkmunzen begabt worden, und Graff in Weimar hatte die Erslaubniß erlangt, die seinige an einem Bande tragen zu dürsen; gleichwohl waren das keine eigentliche Ordenszeichen und immer waren sie erst nach dem Rücktritt von der Bühne ertheilt worden. Active dramatische Künstler als solche waren um 1830 in ganz Deutschland schlechsterdings von der Ordensverleihung ausgeschlossen.

Die pietistische Richtung, welche bas religiose Leben theilweise in dieser Epoche genommen hat, trug gewiß nicht wenig dazu bei, die Widersprüche in der Stellung der Schauspielkunft zu verschärfen und jenen Standes- verruf zu befestigen. Geistliche Angriffe tauchten wieder auf mit all den uralten Argumenten, die man längst ent- waffnet glaubte; der Kampf um die Sittlichkeit der Schaubühne schien an seinen Anfang zurückversetzt. Ein Tractat von Tholuck.) durfte als das beachtenswertheste Zeugniß davon gelten.

<sup>\*)</sup> Eine Stimme wider die Theaterluft nebst den Zeugniffen ber theuren Manner Gottes dagegen, des fel. Bh. Speners und des fel. A. G. Kranke. Berlin 1824.

Der altefte Borwurf, bag bie Schauspielfunft ein Beschäft ber Luge fei, fteht barin wieder obenan. Drafefe's Entgegnung \*) hatte alfo im Rreife feiner Beruf8= genoffen noch nichts gewirft. Roch immer leuchtete nicht ein, bag bie Taufdung bes Schauspielers nur bie erflartefte Offenheit, bas angelegentlichfte Streben nach Darftellung ber Bahrheit fei; bag bie Ausübung biefer Runft alfo ben Vorzug ber Wahrhaftigfeit vor ben mei= ften Berufethatiafeiten babe, benn vom Geschäftstreiben= ben bis zum Staatsbiener und Furften - ben Richter und Beiftlichen nicht ausgeschloffen - fann ohne wirfliche Verftellung, ohne absichtliche Täuschung über bie eigenen Bebanfen, Stimmungen, Abfichten und Borhaben, in feiner Berufderfüllung niemand austommen; fein Beruf fest ibn alfo einer Befleckung feiner Secle aus, mogegen bie Scele bes Schauspielers, feine fubjective fittliche Burechnungefähigkeit, niemale bei ber objectiven Taufchung betheiligt ift, zu welcher er fein Talent und feine außere Berfonlichfeit berleiht. Der Schaufpieler tann in feinem Brivatleben ein Lugner fein, auf ber Bubne in Ausübung feiner Runft aber niemals; er will niemals mit ber Perfon verwechselt fein, die er barftellt, will nicmals beren Meugerungen und Affecte für feine eigenen ausgeben.

Tholud ftellt freilich die gange objective Schöpfungs-

<sup>\*)</sup> Band III. S. 409.

fraft bes Runftlere in Abrebe, er fagt: "Ge wird zwar freilich behauptet, ber mahre Runftler vergeffe babei nie fich felbit, allein dies glaube wer ba fann." Wie Tho= lud fich bemnach eigentlich bie Ausübung ber Schauspiel= funft benft, ift schwer zu errathen. Ueberhaupt geht bie Schrift, wie alle abnlichen Angriffe ber fruberen Beiten\*), von den eingeschränkteften Borftellungen über bas Wefen und ben Ginfluß aller Runft überhaupt aus und verwirft fle - obicon fle bas laugnet - im Grunde überhaupt als fchablich, weil aufregend für ben Chriften, "beffen ftetes Ringen fein muffe, in Die gottliche Gelaffenheit und Rube einzugeben, wo es feinen andern Uffect mehr giebt, als die Liebe; ber Selbstfenntnig nicht mit genialem Scharfblick - auch nicht mit bem eines Shakefpeare in ben Winkeln bes Bergens erfpaben muffe, fonbern burch Gingeben in bas eigene Berg, beffen Racht von bem erleuchtet werbe, ber und beffer fennt, ale wir une felbft tennen." Siermit murbe alfo aller Runft ber Bo= ben bestritten und Tholucks Schrift ftebt beshalb eigentlich außerbalb unferes Gebietes; indeffen fordert ein Moment berfelben noch zu verweilender Betrachtung auf, nämlich bie Behauptung : bas Gefdaft bes Darftellens muffe nothwendig einen Ginfluß auf Die Scele bes Darftellenten ausüben. "Wer immerfort frembe Charaftere an fich nachbildet, der wird boch ficher am Ende nicht mehr für

<sup>\*)</sup> I. Band S. 374 u. f. II. Band S. 312.

fich felbst einen festen, bestimmten Charafter behaupten können. Und hier braucht man nur auf die Erfahrung zu verweisen. Wo ist der Schauspieler, welcher nach vielfähriger Ausübung seiner Runft noch einen festen, bestimmten Charafter offenbarte?"

Auf bies lette Argument mare mit vielen Beifpielen gu antworten, es genügt, auf bie Beroen unferer Runft= · geschichte, auf Belthen, Frau Reuber, Edhaff, Schrober, Iffland zu verweisen und auf bie Thatsache, bag bie Beftimmtheit ihrer Charaftere gerate aus ihrem Runftwirfen erwuchs und fie zu vorleuchtenten Erscheinungen Gbenfo leicht ift Tholude Unnahme gu entfraften, baf bie Darftellung von Fehlern und Laftern biefelben bem Charafter bes Darftellers einpragte. "Ahme alle Jage bem nach, ber an leiblichen Rrampfen leibet und Du wirft fie felbft unwillfurlich erhalten, wie bies bie Erfahrung bezeugt. Die Sunde ift ber Krampf bes Beiftes." Bare biefe Schluffolgerung richtig, fo mußten Die meiften Schauspieler febr bestimmte Charaftere, b. b. bie einseitigen ihrer Rollenfächer, baben ; Die oberflächlichfte Befanntichaft mit bem Stande lehrt aber, bag bie Schaufvieler in ihrer Berfonlichkeit oft bas Begentheil von bem find, was fie auf ber Bubne mit Glud barftellen. außerbem ber Schauspieler, welcher bas Bofe boch immer als verdammlich oder lächerlich barzuftellen bat, nothwen= big die bestimmtefte Enttauschung über ben Reiz bes Bofen empfangen muß, bag er alfo leichter beffer merben fann,

als ein Anderer, diese Petrachtung läßt Tholuck ganz außer Acht. Gegen den Rückschluß, daß tugenthafte, gottbegeisterte Rollen auch die Darstellenden tugendhaft machen müssen, verwahrt Tholuck sich freilich durch die doppelte Ausstellung: "daß des Menschen Herz ein Abgrund alles Bösen sei und vornehmlich den sertigen Zunder für die Sünde, nicht aber für das Gute in sich trage, serner, daß die erheuchelte Tugend saft noch schrecklicher sei, als das dargestellte Böse, daß dem Menschen es nicht in jetem Augenblicke möglich sei, gute Empsindungen in sich hervorzurusen, der Christ noch weniger in jeder Stunde sich selbst die heilige Bewegung des Herzens zu geben versmöge, die ein freies Geschenk des Gerrn sei."

Der erste Theil dieser Aufstellung ift, ba er auf das Dogma von der Erbsünde sich bezieht und den kunftelerischen Standpunkt objectiver Stimmungen negirt, hier nicht zu widerlegen. Der lette Ausspruch Tholud's aber ist viel bedrohlicher für den Stand der Geistlichen, als für den der Schauspieler. Denn sobald die Glode zur Kirche ruft, muß der Geistliche doch auch gute Empfindungen in sich hervorrusen, heilige Bewegungen des herzens sich verschaffen, und wenn sie als ein freies Geschenkt des herrn nicht gerade zu dieser Stunde über ihn kommen, so muß er zu einer erfünstelten Gottbegeisterung seine Zustucht nehmen, zu einem Comödienspiel, das bei ihm zur heuchelei wird und seiner Seele schadet, während

ber Mangel an rechter Stimmung beim Schauspieler nur feiner Rolle schadet.

Sind aber Tholuct's Grunde fur Die Charafterlofia= feit ber Schauspieler schwach, leuchtet aus allem, mas Die Runfigeschichte lehrt, beutlich ein, bag die Ausübung ihrer Runft die Runftler feineswegs charafterlos macht, fo ift boch die Thatfache, daß fle es find, nicht zu leugnen. Die Urfachen find aber anderswo zu fuchen. Theils liegen fie in ber allen Runftlern gemeinfam großen Erregbarfeit, welche benn auch alle bilbenden Runftler, Dichter, Musiker charafterlos, b. h. leicht bewegt und beftimmt von wechselnten Bewegungen macht; ber Schaufpieler nun, ber von feiner Runftleiftung geiftig und leiblich ergriffen wird, muß naturlich biefer Erregbarteit in boberem Maage unterworfen fein. Besondere aber liegen die Urfachen ber fogenannten Charafterlofigfeit in ber widerspruchsvollen Stellung feines burgerlichen und fünstlerischen Lebens, wie fie fich um bas Jahr 1830 barftellt.

Der Stand bes bramatischen Kunftlers ift ber einzige im Staate, bem eine Fachbildung versagt, beffen Selbsterziehung nur auf die Gunft oder Ungunft der Umftande angewiesen ist. Er hat weder im Staate noch in ber bürgerlichen Gesellschaft eine anerkannt ehrenhafte Stellung. hier stellt man an ihn die Forderung, daß er bem höchsten Zwecke der menschlichen Existenz, ber Berechelung, dienen solle, dagegen verlangt der größere Theil

ber Menschen, er folle ber niedrigften Forberung, bem Beitvertreibe, frohnen. Go ift er auf ben Scheibemeg geftellt, bem Beifalle ber Majoritat und allen Bortheilen beffelben nachzujagen ober mit ber ftillen Billigung ber Minoritat ber Bochgebilbeten fich zu begnügen; benn bie öffentliche Rritik ift verderbt, er muß fie erkaufen ober mit ihr zerfallen. Wie fein Schulzwang und feine Brufung feine Sachbildung fichert, fo hat man ihm ein zweifelhaftes Sittengeset bereitet. Bier fplitterrichtet man über ibn mit machfamfter Strenge, bort macht man ibm Unfittlichfeit faft zur Bedingung funftlerifchen Credites. Sogar bie erften Grundbedingungen bes rechtlichen Bertrauens leat man ibm nur loder auf, benn ein vertrageund wortbrüchiges Theatermitglied findet um 1830 bei ben erften Sofbubnen bereite Aufnahme. Man baticbelt feine Eigenliebe zum Uebermuthe auf und unterwirft ibn boch bem Absolutismus von Autoritäten, bie er nicht anzuerfennen vermag. Die Bofe überhäufen ibn mit Bunftbezeugungen und Belb, schliegen ibn aber von ibren Ehren aus und machen feine ernften, ftrengen Un= forderungen an ibn.

So widerspruchevolle Forderungen, so ftarke Berleitungen bei schwankenden Gesetzen, eine so haltungelose Stellung waren keinem andern Stande zugemuthet.
Was blieb der Mehrzahl ber dramatischen Kunftler übrig
als sich durch dieses Wirrsal biegsam hindurch zu winden,
heut so und morgen so, nur von augenblicklichen Antrieben

geleitet, unzuverlässig zu werden, wie alle seine Berhältnisse es waren, charafterlos wie sie! Es war genug,
daß eine kleine Anzahl aus der kunstlerischen Selbsterziehung, auf welche der Schauspieler angewiesen blieb,
die Ausdauer und Begeisterung auch für seine Seelenbildung gewann, sich auf die Höhe der geistigen und sittlichen Bildung aller übrigen Stande stellend, den Beweis
lieserte: daß nicht der Beruf des Schauspielers — wie Tholuck behauptete —, sondern nur dessen Verhältnisse
der Charafterbildung nachtheilig seien; daß aber darum
auch der sittliche Kampf in diesem Stande charaftersest
wie in keinem anderen mache.

Der lette Grund des ganzen beklagenswerthen Zuftandes der Kunft, den die hier betrachtete Epoche ergiebt, lag in dem einen Bunkte, daß der Staat in unbegreifslicher Achtlosigskeit fortsuhr, das Theater fast ganzlich außer den Bereich seiner Sorgfalt zu stellen. Polizeisliche Aufsicht und die daraus hervorgehende Censur, das war Alles, mas die Regierungen einer Kunst von so weitzund tiefgreisendem Einfluß zuwandten.

Der Anfang einer staatlichen Organisation in Breußen, mit bem Jahre 1808, hatte schon nach zwei Jahren sein Ende gefunden\*), ber rasch aufgegebene Bersuch ber wurttembergischen Stände, bas erste Theater bes Landes zur Landessache zu machen \*\*), scheint abschreckend ge-

<sup>\*)</sup> Band III. S. 423.

<sup>\*\*)</sup> Band IV. S. 114.

wirkt zu haben, benn in allen ben Ländern, welche in Folge der politischen Bewegung des Jahres 1830 einen werfassungsmäßigen Antheil des Bolkes an der Regierung erlangten, wurden von den Landesvertretern ebenfalls nur Geldbewilligungen für Erhaltung des Residenztheaters gemacht, damit freilich thatsächlich das vorragendste Theater zu einem Landesinstitut und der Nationalsubvenstion würdig erklärt, aber nirgends wurde die Forderung gestellt: dafür auch die Art der Leitung regeln und überswachen zu wollen. Man überließ sie dem Hose zu willskrlicher Gestaltung.

So blieb alfo immer noch bas beutiche Theater überall partifularen Intereffen bingegeben, bei ben glanzenoffen und tonangebenben Inftituten bem Gefchmad und ben Reigungen ber Sofe, bem Dafürhalten ibrer Intendanten. bei ben Stadttheatern ben Intereffen ber Unternehmer ober ber ftabtischen Comite's, bei ben untergeordneten Buhnen bem armfeligen Tagesvortheile ber Bringipale. Daß mit alledem nur in ben feltenften Fällen ben bobern Culturbeftrebungen ber Staatsregierung gebient fein fonnte, liegt auf ber Sand. Dennoch feblug feine ernfte Betrachtung Burgel, man bachte weber baran, bie nachtheiligen Wirfungen biefes Buftanbes zu verhindern, noch wohltbatige bervorzurufen. Durch ben übrigens mit veinlichem Regierungseifer gepflegten Barten bes Stagtelebens ließ man bie Wirfungen ber Bubnenfunft wie ein reigendes Unfraut fich binfcblingen.

Alle Mangel ber Organisation ber Theater, ihrer Binanzen und ihrer fünstlerischen Thatigkeit, alle Unvollstommenheiten bes burgerlichen und Berufslebens bes Schauspielerstandes geben aus bem Mangel bes Busamsmenhanges ber beutschen Buhne mit ben höheren Staatssweden hervor.

Als in der zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderts der dringende Bunsch der Ration das Theater dem Schutz der Höfe empfahl, da war die Meinung, daß cs damit auch dem Staatsinteresse überwiesen sei; denn Hof und Regierung waren damals identisch. Diese Voranssetzung hatte getäuscht. Die speciellen Interessen der Höfe allein hatten die Entwicklung des Bühnenlebens beeinflußt, das Beispiel der Hoftheater, insbesondere die Direction der Hofintendanzen, hatten den bedenklichen Zustand herbeisgeführt, den wir betrachtet haben; und auch jetzt, wo die beiden Factoren des Staatslebens: Hof und Regierung, sich von einander sonderten, war die Bühne von der Lansbestegierung dem Hofe überlassen worden.

1

Unläugbar gewonnen hatte bie Buhne burch bie hoben Dotationen ber Göfe, burch ben Einfluß ihrer Intimität, an allem, was bamit zu erlangen war: an Sichersftellung bes Kunftlerstandes, außerer Burbe, Anständigfeit aller äußeren Erfordernisse und bamit Entfernung von ftörenden Ungehörigkeiten, an Fortschritt bes Buhnendekorums, an Schicklichkeit und Eleganz. Der obersstächliche Sinn im Publikum, mit diesen Erwerbungen

begnügt, fand baber ben theatralifchen Buftand gehoben und gebeffert.

Auf die Stadt = und Wanderbuhnen hatte der Buftand der Goftheater anstedend gewirkt, sie schienen ebenfalls gehoben, während die schwerste Krisis in funftlerischer wie sinanzieller hinsicht in diesen Regionen des Theaterlebens sich vorbereitete.

Die reifere Ginficht ber Beit, ber höhere Sinn vers mißte bei biefer herrlichkeit um fo mehr und erklarte ben Berfall ber bramatischen Runft für unläugbar.

Sie hatte sich innerlich ausgehöhlt, ihr Standesgeist — ber Gemeingeist — war durch Bernichtung
der kunktlerischen Direction verstüchtigt worden. Die Formen hatten sich vervollkommnet, der Inhalt aber
war abgeschwächt, die Fertigkeit hatte gewonnen, der Geist war gewichen, die Glätte und Unanstößigkeit bei innerer Hohlheit, Mattigkeit und conventioneller Flachheit, daneben die blendende Effectjagd hatten die körnige Natur, das warmblütige Leben verdrängt.

Bu laugnen war die Beranderung nicht, die Runftlerveteranen aus der alten Schule in Mitte der neuen Generation bezeichneten ben Unterschied frappant.

Der Schlendrian machte Entmuthigung und Theatermubigfeit zur Epidemie unter den Rechtschaffenen und spornte die funftlerischen Freibeuter zu einer um so fruchtbareren Geltendmachung der Persönlichkeit an. Bu allebem hatte das Schauspiel ben schweren Druck der glanzvollen Oper — an ben römisch-katholischen Gofen ber begunftigten italienischen sogar — und bes verlockenben Ballets zu tragen, das Sinnenreizende, Auffallende, Biquante, Blendende und llebertriebene wurde mehr als je Theatermobe bes Tages.

Alles, was bem Theater durch Geld zu schaffen war, ift ihm durch bas Hoftheater zu Theil geworden, Alles, was ber Geift allein ihm geben kann, ihm abgewendet worden.

Tied sagte: "Bormals fonnte man ben Gang ber Bilbung auch am Theater abmessen, statt baß jest bie Buhnen im schreienbsten Widerspruch mit den Forderunsen auch der billigsten Kritik sich befinden." Was daraus hervorgeben mußte, war eingetreten, der hochgebilbete Theil des Publikums begann sich vom Theater zu entwöhnen.

Bei aller hingebung an ben Gefchmad ber Maffe ftand bas Theater um bas Jahr 1830 unter ben Forberungen bes Rationalgeiftes und außerhalb bes Kreises seiner höheren Culturmittel. Das Migverhältniß ber beutschen Schauspielkunft zu bem berechtigten Zeitansspruche war ihr Berfall.

## VII.

## Immermann's Direction.

Einen schlagenberen Beweis über die wesentliche Ursfache bes Kunftverfalles konnte die Geschichte nicht führen, als indem fie am Schluß dieser Beriode, an einer bisber unbeachteten Theaterstätte, eine Bühne zeigt, auf welcher glanzlos, bei durftigen Geldmitteln, auf einmal den richtigen Kunstforderungen genügt wurde; lediglich durch ben kunftlerischen Geist des Kührers.

Ein glanzenderes Zeugniß für die unvertilgbare Begeisterungsfähigfeit des Schauspielerstandes konnte er selbst sich nicht verschaffen, als daß er, in dieser Epoche einer saft systematischen Demoralisation, dennoch still und fest die kunftlerische Gesinnung bewahrt hatte, um auf den ersten Ruf bereit zu sein zu der eifrigsten, ja ausopfernden Gingebung, sobald ihm nur sein wichtigstes Recht wieder zugestanden, sobald ihm eine tüchtige kunstlerische Direction gegönnt wurde.

Es ift bie Immermann'iche Unternehmung in Duffelborf, welche biese Betrachtung hervorruft.

In ihrer Entstehung sowohl, wie in der Art ihrer Führung erinnert sie an das Goethe'sche Theater. Ebenso aus den Anregungen eines gesellschaftlichen Kreises her= vorgegangen, entwickelt sie in weiterer Gestaltung kunst= geschichtliche Bedeutung.

Gin gludlicher Bufall hatte Immermann — ber seinem burgerlichen Beruse nach Landesgerichtsrath war — im 3. 1827 — zu ber Zeit nach Duffelborf versett, als bie bortige Malerschule in ihre Bluthe trat, als ein frisscher, verheißungsfroher Jugendgeist hier bedeutende und produktive Menschen vereinte und sie zum Kern eines merkwurdigen, buntbelebten geselligen Kreises machte. Der Dichter v. Il echtrit, der Kunstphilosoph Schnaase, ber Afademiedirector Schabow, die Maler: Lessing, Bendemann, Hubner, Schrödter u. s. w. gaben dem luftigen rheinischen Leben dieses Kreisses poetischen Gehalt.

Immermann fagt tavon\*): "Ein zweites Studentenleben führten wir damals, aber fein rudes, sondern ein phantastevolles. An andern Orten leben die Menschen ihrem burgerlichen Berufe ober ber Gelehrsamkeit, ber Reiz bes Dafeins wird als Rebensache behandelt. In unserem Leben dagegen war das Streben, das Feinste, Geistigste,

<sup>\*)</sup> Memorabilien. Devrient bram. Berfe. 8. Band.

bie Spiele ber Imagination, Laune, Wit und felbft bie Grille zur Praxis zu machen; ober ba bas zu absichtlich flingen mag, wir bilbeten uns ein, bas Leben fei ein Spiel und könne in Impromptus ausgegeben werben."

Bon Faftnachtsmummereien, sinnvollen Aufzügen, lebenden Bildern in größter Ausbildung, von drama-tischen Borlesungen, welche Immermann in Tieck's Weise hielt, von Musikaufführungen, kam es zu dramatischen Vestipiclen und allerlei theatralischen Versuchen.

Danach fing die Duffelborfer Gefellschaft an, auch höhere Forderungen an die Deroffi'sche Schauspielerstruppe zu machen, welche im Winter im alten Gießhause zu spielen pflegte. Immermann, von Lust und Beruf für die Bühne getrieben, verschmähte es nicht, gelegentlich einzelne Vorstellungen dieser Truppe dem Geschmack seines Kreises anzunähern. Nachdem er die Darstellung seines Trauerspiels "Andreas Hofer" aus Dichterberechtigung geleitet, gab ihm Deroffi gerne freie Hand, bei Gelegenheit des Gastspieles des Schauspielers Borth im Frühjahr 1832, die Proben des Clavigo ebenfalls zu leiten, welches Stück dann, mit einem von Immermann gedichteten Epiloge, zu Goethe's Todtenseier ausgesichtt wurde.

In dem darauf folgenden Sommer ließ die Stadt bas Theater durch einen Umbau würdiger herstellen und in Immermann entstand das Berlangen, daß dem würstigen Acusern nun auch bas entsprechen möge, was drin-

nen auf ber Bubne vorgeben follte; bag bie bramatifche Runft nicht in fo gang geiftlofer und armfeliger Weife, neben ber blubenben Geftalt ber übrigen Runfte, bor ber Duffelborfer Gesellschaft erscheinen moge. Mit Begeifte= rung und rafchem Entschluß ftiftete er im Winter 1832 einen The aterverein unter feinen Freunden: "ber bas Drgan ber Gebildeten bei ber Bubne fein, ben Director und tie Truppe in Schule und Regel nehmen follte." Abneigung bes großen Publifums gegen bie Ginmifchung ber Gelehrten in fein berfommliches Vergnugen hoffte Immermann zu überwinden, ben geheimen Abscheu bes alten Pringipale Deroffi gegen biefe aufbringlichen Beredlungsversuche hielt bie Aussicht auf ein ansehnliches Abonnement nieder, Die Willfährigfeit ber Schauspieler ficherte bie Berheifjung von Bramien, zu benen bie Duffel= borfer Gefellschaft Geld zusammenschoß.

So begann benn Immermann biesen Schuleinfluß ber Duffeldorfer Gesellschaft auf eine Truppe von meistens ganz untergeordneten Talenten; "es galt eine Reihe von Aufgaben an bedeutenden Werfen so vollfommen als möglich praktisch zu lösen." Er hatte die vorherrschende Krankheit der dramatischen Kunst, das Auseinanderfallen der Darstellungen, vor Augen und wollte daher ganz richtig das nächste Geilmittel dagegen im Jusammenshalten und Binden der Darsteller an die Einheit des Gedichtes sinden. Er ging von der Ueberzeugung aus, "daß mit mittelmäßigen Subjecten, die einem Haupte

folgen, sich correcte Darstellungen liefern laffen, bie ben wahren Aunstfreund zu erfreuen im Stande sind, während man andern Ortes das Gedicht durch große Talente zersteischen sehe. Denn der Begriff der Schule sei fast verschwunden, die Besten pslegten statt der Ehrsurcht vor der Regel, nur die frankhafte Citelfeit, ihre Willfur und ihre enge Versönlichkeit geltend zu machen. Was man Ensemble nenne, erblicke man nicht mehr."

Die ersten Bersuche, welche er mit dem Theater gemacht, hatten ihm Bertrauen zu seinem Directionsberuse gegeben. Sein dramatisches Dichtertalent, das freilich noch wenig praktische Buhnenersahrung gemacht hatte, sein Talent als Borleser, das, wenn es auch etwas monoton austrat, doch den Geist und Berstand eines Drama's sein und klar hervorzuheben vermochte, waren wesentliche Berechtigungen zu seinem Selbstvertrauen.

Auch machte er nicht die Bratenfion, ein neues Syftem ber fünftlerischen Leitung aufbringen zu wollen, er wußte, daß dies von der Reuber bis zu Goethe erschöpft worden. Er sagte — und diese Worte sind vom größten Gewichte, benn sie sprechen Alles aus, was über den modernen Buftand der Schauspielkunst zu sagen war — "die Wiederzgeburt der deutschen Bühne, wenn sie noch einmal ersolgen soll, ist keineswegs von einer neu zu entdeckenden Weiseheit, sondern von Entschließungen moralisch er Art abhängig. Die Mittel sind ganz einsach und Intendanten und Schauspieler führen sie beständig im Runde.

Die Ausführung ift schwer, benn fie wiberspricht bem Leichtfinn, ber Gitelkeit, bem Egoismus, ber natürlichen Tragheit ber Menschen, und barum unterbleibt fie."

In biefer Ueberzeugung veranlaßte alfo Immermann während zweier Winter bie Subscriptionevorstellungen, welche bas Publikum Mustervorstellungen, bie Schausspieler aber — in richtiger Unterscheidung vom handswerksmäßigen Schlendrian — Kunftvorstellungen nannten.

Sein Berfahren bei ihrer Leitung fcbloß fich , feinem literarischen Standpunkte und feinem und feiner Schaufpieler Sabigfeiten gemäß, am meiften bem ber Beimar'= fchen Schule an \*); er befchreibt es felbft in feinen Demorabilien folgenbermaagen : "Des Dichters Wert, bachte ich , entspringt aus einem Saupte , beshalb fann bie Reproduction beffelben vernünftiger Beife auch nur aus einem Saupte bervorgeben. 3cb las also bas Stud, welches gegeben werben follte, ben Schauspielern Dann hielt ich mit jedem Ginzelnen Spezial-Lefeproben, aus benen fich die allgemeine Leseprobe aufbaute. Ertonten in Diefer noch Disparitaten bes Ausbrucks, fo murben bie ichabhaften Stellen fo lange nachgebeffert, auch wo nichts Underes half, vorgesprochen, bis bas Bange in ber Regitation ale fertig gelten fonnte \*\*).

<sup>\*)</sup> Bergleiche III. Band G. 382.

<sup>\*\*)</sup> Svåter fagte er, bei Gelegenheit bes Raufmanns von Benedig : "Ich ließ mir die Muhe mit den fogenannten Episoden nicht verdrießen und buchstabirte ihnen die Rollen formlich ein."

Die Action stellte ich barauf zuerst in Zimmerproben fest, die oft nur einzelne Acte, zuweilen nicht mehr als ein Baar Scenen umfaßten. Ich that dies im Zimmer, damit der Darstellende in den nackten, nüchternen Wänden seine Phantasie um so mehr anspannen lernte und die falschen Geister, die jetzt durch jeden deutschen Theaterzaum flattern, die Dämonen des Gespreizten, Rhetorischen, oder der hohlen Handwerksmäßigkeit, nicht verwirrend auf ihn einwirkten. Stand das Gedicht so, ohne alle illusorische Nothkrücke, sertig da, dann ging ich mit den Leuten erst auf das Theater. Gegeben wurde das Stücknicht eher, als bis Jeder, bis zum anmeldenden Bedienten hinab, seine Sache wenigstens so gut machte, wie Naturell und Fleiß es ihm nur irgend gestatteten."

Rach dieser Weise, die also nichts als das Versahren ber bisherigen Schulen war, wurde denn am 1. Februar 1833 zuerst "Emilia Galotti" durch Immermann nach einer Borlesung, einer Leseprobe, vier Zimmerproben und zwei Theaterproben in Scene gebracht. Gleichermaaßen stubirte v. Uechtrit "Stille Wasser sind ties" zum 2. März ein. Immermann dann zum 9. April Calderon's "Standhaften Prinzen" —, wobei er das Glück hatte, daß von dem sochen aufgelösten Darmstädter Hoftheater Grua für die Hauptrolle zu ihm gestoßen war — mit einer Vorlesung, vier Spezialübungen, einer Leseprobe, drei Zimmer= und drei Theaterproben. Zum 25. April Kleift's "Brinz von homburg" nebst

einem Epiloge zum Schluß ber Duffelborfer Wintervor= ftellungen, nach einer Borlefung, zwei Spezial=, zwei Bimmer= und vier Theaterproben.

Diese Vorstellungen erregten nicht nur in Duffelborf eine staunende Bewunderung, sondern weithin verbreitete sich der Ruf von dem Bunder, welches ein einiger leitender Geist an der Derosifi'schen Bandertruppe durch bloße Correctheit und harmonische Pracision gewirkt hatte.

Neben ber berühmt gewordenen Malerafabemie ver= fprach eine neue Schulftatte ber Schauspielfunft zu er= . fteben.

Richt ohne Unregung von diesem neuen theatralischen Leben hatte der 24jährige Felix Mendelssohn die Stelle eines städtischen Musikdirectors in Duffeldorf angenommen. Damals in der frischesten Triebkraft seines Geistes, brachte er ein neues vielfach anregendes musikalisches Leben in die kunstbewegte Gesellschaft. Er übernahm für den nächsten Winter das Einstudiren zweier Opern, des Don Juan und des Wasserträgers, und wetteiserte durch seine meiskerhafte Direction in harmonischer Abrundung der Aufführungen mit Immermann's Borstellungen, welche in diesem Winter 1833—1834 Egmont, Nathan, die Braut von Mespina und sein Undreas Hosfer waren.

Un den beiden letten nahm Weymar vom Karl8= ruber Softheater Theil.

Der fluge Sendelmann, ber es nicht verfäumt hatte, sich in bas neu aufgehende Licht zu stellen und auf Gaftrollen nach Duffelborf gekommen war, spielte ben Rathan. Immermann sagt: "Fein und flug, wie er ist, und bas Terrain, auf das er benn doch nun einmal getreten war, mit richtigem Blicke wurdigend, gab er meiner Bitte: um ber Andern willen die Rühe ber Vorbereitungen nicht zu scheuen, das willfährigste Gehör, und machte die ihm gewiß sehr langweiligen Proben alle mit durch, selbst einige Zimmerproben."

Der erhöhte Erfolg, welcher burch alles bies ber Immermann'ichen Unternehmung gufiel, ermuthigte ibn, geradezu an die Spipe bes Duffelborfer Theatere zu treten, um, inmitten ber Verirrung und bes Verfalles im beut= fchen Theaterleben, eine Bubne mit literarischer Saltung, eine neue Schule ber Darftellung zu grunben. Er hoffte bei unumschränfter Macht über eine, wenngleich unter= geordnete Runftgenoffenschaft, ben Bemmungen zu ent= geben, welche Tied's Wirffamfeit in Dresben paralpfirt batten, er burfte feiner Arbeitefraft, feinem praftischen, thatigen Gifer vertrauen, bag er mehr vollbringen merbe, ale Tieck felbft unter ben gunftigften Berhaltniffen geleiftet haben wurde. Er burfte hoffen, eine Autorität, wie bie geffürzte Schrenvogel's, wieder aufzurichten und wenn er feine Babigfeit, Die burchschlagende Birfung eines gefunden Syfteme in biefem fleinen Rreife wieber erwiefen hatte, zu einer umfaffenden Wirksamkeit fich berufen zu feben.

Er verlangte und erhielt eine zeitweilige Enthebung von seinen juriftischen Dienstfunctionen, um einer Comobiantengesellschaft vorzusteben, - gewiß ein ftarter Schritt für einen preußischen Beamten - er brachte eine Actiengesellschaft jufammen, Die feine Führung ale eine Burgichaft für ben finanziellen Beftand bes Unternehmens annahm, er bewog Menbelsfohn, die Gefammileitung ber Oper ju übernehmen. Dem alten Bringipal Derofft wurde fein Theater gleichsam abgepachtet, Bersonal und Apparat wurden auf befferen guß gebracht, Alles ging mit frobem Bertrauen baran, man wollte einmal wieder flein anfangen und bamit Großes ausrichten. Die Behaup= tung follte mabr merben, bag von ben Wandertruppen bas Seil ber Runft wiederkommen muffe, ba man verzweifelte, bag bie Sofbuhnen es bringen fonnten.

"Alle achten Mittel ber Kunft", fagte Immermann, "namentlich ber scenischen, find höchst einfach und toften kein Geld, sondern erfordern nur Verstand. Die heutigen Intendanten aber meinen, das, wofür nicht Geld ausgegeben werbe, sei überhaupt nichts werth. Und mit diesen Worten ist der ganze Verfall deutscher Bühnenkunst beschrieben zugleich und erklärt."

Diese schlagende Wahrheit sollte ben Sieg ber neuen Unternehmung verburgen. Wieder einmal, wie so oft im Berlaufe unserer Geschichte und gleichwie bei bem erften

Unternehmen ber Art: ber Samburger Entreprise im Jahre 1767\*), bem ersten beutschen Rationaltheater — vertraute man bem Geiste, ber Bernunft ber Sache und ber Unterstützung, welche biese beim beutschen Bolke finsten muffe; und wieder war eine grausame Täuschung bas Ergebniß.

Gin Unglud war es, bag gleich im Beginn bes Unternehmens 3mmermann's berbe und eifenstirnige Ratur mit Mendelssohn's verwöhnter Reizbarfeit fo fcblimm gu= fammenftieß, bag ein rafcher Bruch bes Directionsberbaltniffes entftant. Gin Jeder wollte in feinem Runftzweige bas Befte leiften, ein Jeber fich alfo auch von vorn berein ber beften Mittel bes Inftitutes bemächtigen. Ueber Benugung ber Bubne, bes Chores, ber Spieltage u. f. w. entstanden in ben erften Tagen Differengen. Dann ver= langte Menbelssohn ben Regiffeur Reger fur bie Oper, ben Immermann, ale feine befte Stube, im Schauspiel nicht entbehren, gleichwohl aber auch felbft bie Scenirung ber Oper nicht leiten wollte; boch mobl in ber Abficht: bem Schausviele Die Bortbeile feiner Leitung allein qu bewahren. Immermann mar gewohnt, allen Witerftand zu beflegen, Mentelsfohn, feinen zu ertragen, und fo trat biefer nach wenig Wochen gurud. Die Angiehungefraft, welche feine Leitung jowohl wie feine Berfonlichkeit überhaupt, ber Oper hatte geben und fie ba-

<sup>\*)</sup> II. Band S. 162.

durch zu einer wichtigen Stute bes Unternehmens machen sollen, war nun verloren. Glück genug, bag ber junge Mufikdiretor, Julius Riet, welcher nun die Oper übernahm, voll Talent, Fleiß und Eifer, und in Menstelssohn's Geift gebildet war.

Das Duffelborfer Actientheater, bem Immermann unter bem Titel eines Intenbanten vorftand, mar am 28. Oct. 1834 mit Festmufifen von Weber und Beethoven, einem Borfpiele von Immermann und bem " Pringen von Somburg" eröffnet worben, und entfaltete eine bewunderungswürdige Thatigfeit. Das Perfonal war zum großen Theile neu zusammengetreten, bas fleine Theaterpublifum erlaubte nur felten Wiederholungen, eine neue Vorftellung nach ber andern mußte geliefert werben. Darunter nahmen bie von Immermann befondere gepflegten wichtigen Stude um fo mehr Beit und lebungen bin, als bas Berfonal, obichon es mit erhöhtem Gehaltetat recrutirt worden mar, boch nur wenige Kunftler aufwies, bie Immermann's Intentionen leicht verftanden und ausgeführt hatten. Außer ber Frau Lauber= Verfing, im Fache ber Liebhaberinnen voll Barme und Innigfcit, zählte fein Berfonal an namhaften Runftlern nur Schenf, in Belbenrollen, beffen Frau in beitren Liebhaberinnen, Reger im Charafterfach, Senfel einige Beit in alteren Belben und ben jungen Soppé, ber fich bier im Charafterfache versuchte. Benfe und bas Lim=

bach'iche Chepaar waren ihm burch Fleiß und hingebung von großem Werthe.

Ein Glud mar es, bag bie Oper fich fo tuchtig zeigte, baß fie mehr als ein Dritttheil ber Spieltage übernabm. Gefchah ichon hierin ber Borliebe bes Bublifums Benuge, so erweift auch fonft ber vielfach wiederholte Tabel: Immermann habe ben Duffeldorfern zu viele ernfte, ge-Ichrte Stude geboten, fich ale völlig unbegrundet. Unter ben 355 Borftellungen, welche bas Immermann'iche Theater in Duffelborf gegeben, befinden fich nicht mehr als 65 von flaffischen Autoren ober von neueren mit ftrengen Bumuthungen. Darunter find aber auch alle popularen Stude Schiller's, Goethe's und Shafefpeare's gegablt: Rauber, Fiesto. Jungfrau, Egmont, Samlet, Macbeth u. f. w. ben 139 Opernabenden zeigt bas. Repertoir 151 Borftellungen, welche fich allem Gewohnten und Bergebrach= ten ber übrigen Theater, sowie dem gewöhnlichen Thea= tergeschmache bequemten, und bas mit ber größten Danniafaltiafeit. Da ift feine Reuigfeit bes Tages vorent= halten, von bem Parifer Schauerbrama bis zur beutschen Liederpoffe: Tyrann Angelo und Lumpaci Bagabundus, Binto und Reise auf gemeinschaftliche Roften, zu ebener Erbe, fieben Madden in Uniform neben Belifar von Schenk und Raupach's Rafaele u. f. w. Auch lebenbe Bilber und Concerte, ftebrifche Ganger, frangofifche Schauspieler und Tanger, Strauß mit feinen Balgern,

Alles ift zugelassen, und der Borwurf eines exclusiv gelehrten Repertoirs trifft Immermann noch viel ungerechter, als er Tieck getrossen hatte. Dazu erschienen, binnen den 30 Monaten des Theaterbestandes, unter den ernsteren Zumuthungen an das Publikum nur fünf, die nicht schon an allen übrigen bedeutenden Theatern wären zu voller Anerkennung gebracht worden, es waren: Calderon's "Richter von Zalamea, wunderthätige Magus und Semiramis, die Tochter der Luft; "Tieck's "Blaubart "und Immermann's "Ulexis. "Gedichte, welche unsehlbar den Bersuch der Aufführung verdienen und ihn außerdem meistens durch ihre Erfolge rechtsertigten.

Daß Immermann's Unternehmung nicht länger als zwei und ein halbes Jahr dauerte, hatte in seinem Repertoir keineswegs seinen Grund, im Gegentheil hatte dies dem Theater eine große Anzahl von Besuchern gewonnen, die sich bis dahin nicht darum bekümmert hatten. Der Grund war, daß der Ausgabenetat des Theaters, durch Anstellung besserer Talente und Vergrößerung des Chors, durch eine mehr künstlerische Gerstellung alles Apparates u. s. w., auf eine Höhe gebracht worden war, welche die Theilnahme einer Stadt, wie Düsseldorf, nicht decken konnte.

Die Wanderung, welche die Deroffi'fche Gesellschaft jeden Spatsommer nach Elberfeld zu machen pflegte, gab Immermann nicht auf, fügte noch eine nach Bonn hinzu, vergebens, die Geldverlegenheit stieg mit jedem Jahre,

machte bas Berfonal schwierig und Immermann mußte fich ber kunftgeschichtlichen Erfahrung gefangen geben: baß ein Theater bei grundsäglicher Führung, auch im klein= sten Maaßstabe, nicht ohne ben Rückhalt einer bestimmten fortbauernden Geldunterstützung burchzuseten sei.

Es ift rubrend zu feben, wie ein poetischer Beift, in eblem Billen bas Befte burchzusegen, mit Feuereifer fei= nen Lauf beginnt, Erfolg an Erfolg reibt, und boch von Trophae zu Trophae mehr ermattet, fich immer mehr im Stich gelaffen fieht und gulett felbft an bem Beifte irre wirt, ter ibn auf tiefe Babn getrieben. Um wie viel mehr als jeber gewöhnliche Buhnenvorftand mußte, bei feinen Intentionen, Immermann unter bem Schlendrian ber Direction leiben! Sein Tagebuch enthält oft genug bie Rotig, "wieber Berbruß gehabt, ber bis auf Die Anochen ging." Die schmerzliche Entruftung über Comobiantenrobeit, Die ihm Kunftentweihung war, fonnte ben ftarten Dann einmal bis zum Thränengusbruch ergreifen. Batte er bagegen auch Freute genug an ber, mit fo viel Borliebe erfaßten Thatigfeit, an bem Gifer bes größten Theiles von feinem Berfonal, am Gelingen ber Arbeit, bem Beifall feiner Freunde und eines auserlefenen Rreifes ber Duffelborfer Gefellschaft, ja an allen ben Rleinig= feiten, an benen bie Theaterluft fich nabrt: an zufällig aufgespurten und erworbenen Möbeln, Stoffen u. f. m., fo lagerte fich boch icon nach Jahresfrift ber unentrinn=

bare Alp ber Theatermudigfeit auf feine Seele, bem er fich nur mit außerfter Dube entwinden fonnte.

Dennoch war es viel, was Immermann erreichte. Bunachft ber Erweis: was kunftlerische Direction vermag und daß sie allein der deutschen Buhne mangle. Dann vielfach nugbare Einzelresultate. Seine erfine dungsreichen und finnvollen Ginrichtungen, seine neistentheils sehr geschickten Bearbeitungen brachten dramatische Gedichte zu theatralischem Leben, deren Aufführbarkeit man bis dahin bezweifelt hatte, und bewiesen, daß das beutsche Repertoir noch aus längst vorhandenen Schägen zu bereichern sei.

Dies war insbesondere mit Calberon's Richter von Balamea und Tied's Blaubart ber Fall.

In der Scenirung älterer Stücke räumte er mit fester Hand hergebrachte Irrthumer und Verkehrtheiten hinweg, benen die Gewohnheit bei Schauspielern und Aublikum ein Recht über alle Vernunft gegeben hatte. So war er z. B. der erste, der bei der Einrichtung der Schauspielsscene in hamlet auf Tied's Andeutungen\*) einging, und, indem er der kleinen Buhne im Vorgrunde, dem König und der Königin aber dieser gegenüber Plätze answies, die Scene nicht nur naturgemäß herstellte, sondern auch das Spiel der Hauptpersonen in dieser entscheidensden Scene wieder zur Hauptfache machte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Dramaturg. Blatter. II. 69.

<sup>\*\*)</sup> Siehe "Immermann's Theaterbriefe" an Eduard De-

Man hat getrachtet, ben Ruhm von Immermann's fester Saltung zu verringern und an einzelnen Borgängen seiner Direction zu erweisen, daß er, wie alle Anderen, der Schaulust und dem Bolksgeschmack Concessionen gemacht habe, und so der stolzen Berachtung alles äußer-lich Theatralischen untreu geworden sei. Der Borwurf ist nur in Bezug auf das Gesecht gerecht zu nennen, das er, nach dem Beispiele des Theaters an der Wiedn, in Schiller's "Räuber" zugelassen hatte. Die Art, wie er den Borgang in seinen Memorabilien zu bemänteln sucht: er habe dem Publikum, dem aristophanisch wurstgefütterten Demos, ein leckeres Würstchen geboten u. s. w., ist eben ein Zugeständniß, daß er mit diesem Schlachtlärm sich außerhalb der Forderungen des Kunstwerkes befunden babe.

Wie aber wollte man einen so vereinzelten Fall einem Manne nachrechnen, bem es gelegentlich barum zu thun sein mußte, die oft wiederkehrende Concurrenz mit beliebten Kunstreitern zu bestehen und eine Sonntagseinnahme zu erlangen, um nur seinem Personal die Wochengehalte zahlen zu können!

Wichtiger ift es, ben grunbfählichen Charafter von Immermann's ruhmlicher Direction kennen zu lernen, und wie diese sich zu ben Richtungen früherer großer Kunftlenker verhielt.

vrient, welcher ben Angaben berfelben in Berlin, Dreeden und Karloruhe folgte.

hierbei macht uns feine Aeußerung flugen: baß man es aufgeben möge, Shakefpeare auf ber beutschen Buhne beimisch machen zu wollen, alle feine Bersuche hatten ihm bie Unmöglichkeit bavon bewiesen \*).

Er bachte also ähnlich über Shakespeare wie Goethe. Seine Vorliebe für die spanischen Dichter, welche in allen seinen bramatischen Arbeiten, — mit Ausschluß ber zweiten Bearbeitung bes "Andreas hofer" — nicht zu Gunsten berselben, hervortritt und die das Repertoir seiner Direction bestätigt, bezeichnet seinen individuellen Standpunkt. Er neigte entschieden zu solchen Dichtwerken, in benen eine phantassevolle Verknüpfung und die poetische Rede die vorherrschenden Eigenschaften waren.

Das erste Moment verstand er durch seine erfindungsreiche und forgfältige Scenirung zu beleben, für welche er unvergleichlich mehr Talent als Goethe, Tieck und Schrebvogel hatte, und das durch Umgang und Beihulfe seiner Malerfreunde noch mehr ausgebildet wurde.

Die poetische Rede aber konnte er auch bei ben meift untergeordneten Talenten seines Bersonals, burch forgfältige Dreffur, wie in ber Weimar'ichen Schule, zu einer gewissen zufriedenstellenden Abrundung bringen.

So fam es, bag er fich und feinem Rreife in Werfen

<sup>\*)</sup> Er hatte Macbeth, bie Widerbellerin, Samlet, ben Raufmann von Benedig, Konig Johann, Konig Lear, Othello und Julius Cafar aufgeführt.

ter Spanier, ber Beimar'ichen Freunde und ihrer Rach= folger am ebeften zu genugen vermochte.

Anders verhielt fich Immermann's Bermogen gu Chafespeare's Werten, beren Darftellung nicht im Entfernteften burch gute Scenirung und correcte Rebe erschöpft wird, fondern beren Schwerpunft vornehmlich in ber eigentlichen bramatischen Gewalt, in ber funftlerischen Wieberschöpfung eines Studes Menschenleben liegt. Bon biefer ift die Rede aber nur ein Theil ber Lebensaußerung, ber andere ift wohl in Sandlung vorgeschrieben, bas Wefentlichfte, Sochfte und Feinfte aber nur zwischen ben Beilen zu lefen. An Shakespeare tommt ber Menfchenbarfteller viel mehr als ber Redner in Frage. Immer= mann's Studienmethode reichte alfo bier nicht aus, und wenngleich er unzweifelhaft die Fähigkeit befaß, feiner Runftgenoffenschaft wichtige Winke über Die Auffaffung ber Shafespeare'schen Charaftere zu geben, fo traf er boch bei beren eigentlicher Berlebendigung auf Die Bemmung, daß fein Berfonal von geringer felbstichöpferischer Rraft, im Allgemeinen zu febr auf bas Drefftren und Ginbuch= Um burch biefe Mittel auch stabiren angewiesen mar. bei Shafespeare zu wirfen, hatte Immermann mehr bramatisches Talent und Renntnig ber schauspielerischen Runftmittel befigen muffen. Er vermochte es nicht fic. bie Darftellungen vermochten nicht ihm zu genügen, und fo erging es ihm wie Goethe, bag er, von bem vornehm= lich poetisch=rhetorischen Standpunkte aus, Shakespeare

für unsere Bubne nicht geeignet hielt. Shakespeare ift ber Prufftein fur die Anschauung ber Dramatif.

Die Immermann's lernen wir noch weiter aus seinen eigenen Aeußerungen kennen. Er sagt: "Die Kunst des Schauspielers, wenn sie echt ift, soll nur die Acproduction eines Dichterwerkes sein. — Die moderne Verwirzung der Darstellungskunst datirt baher, daß die selbstständige Freiheit derselben nicht begrenzt genug gefaßt wird. Es ist eines der Sauptgebrechen des deutschen Theaters, daß der Schauspieler sich über das Gedicht stellt und glaubt; erst etwas aus densselben machen zu sollen, statt daß gerade umgekehrt das Gedicht aus ihm etwas machen solle."

Die ersten dieser Sate scheinen dem Schauspieler nur die unverbrüchliche Pflicht der Treue gegen das Gedicht, seinen Kunftstoff, auferlegen zu wollen, der legte Saty aber beweist, daß Immermann die schriftstellerische Be-hauptung dieser Zeit: von der Unmündigkeit der Schauspielkunst\*), vollständig vertrat. Denn in diesen Ausspielkunst\*), vollständig vertrat. Denn in diesen Aussprüchen verlangt er nichts Anderes, als daß die Kunstproduction des Schauspielers in ihren Stoff aufgehen solle, anstatt daß sonst in allen Künsten der Stoff in das Kunstwert aufgeht. Welch ein Maaß von "selbstständiger Freiheit" er dabei der Schauspielkunst noch zugestehen will, ist schwer zu ersehen. Der billigste Bergleich

<sup>\*)</sup> S. 185 u. f.

bes Berhaltniffes vom Gebicht zur Darftellung ift gewiß ber vom Carton zum Bilbe\*). Was wurde nun bie Duffelborfer Malerschule gesagt haben, wenn Immermann ihr gegenüber behauptet hatte: ber Maler burfe sich bei Ausführung eines gegebenen Cartons nicht über benfelben stellen, um aus biesem etwas machen zu wollen, ber Carton hingegen solle aus dem Bilbe etwas machen.

Immermann fagt ferner von bem damaligen Kunftzuftand \*\*): "Das mimische Element hat die lleberhand über das recitirende gewonnen, statt daß es umgekehrt sein sollte, benn die Boesie ist eine Kunst der Rede, das Behikel also, wodurch die dramatische zur vollen Erscheinung gelangt, muß primo die Rede und erst socundo das Spiel der Gesichtsmuskeln, der hände und Küße sein."

Abgesehen davon, daß Immermann die Richtung der damaligen Schauspielkunft, aus nur theilweiser Kenntniß, nicht allgemein treffend auffaßte — benn ihr vorherrschender Vehler war gerade der rhetorische Hang —,
so läßt er auch bei dieser seltsamen Lehre von einer Scheidung des dramatischen Ausdrucks außer Acht, daß
felbst blos stumme Pantomimen wohl ein Drama, d. h.
eine lebendig gegenwärtige Handlung, hervorzubringen
vermögen, blose Rede aber niemals. Wenn denn also die

<sup>\*)</sup> S. 186.

<sup>\*\*)</sup> Alle biefe Stellen find aus ben "Theaterbriefen."

untheilbare Menschendarstellung burchaus in Bestandtheile zersetzt werden soll, so durfte wohl das Mimische primo und das Rhetorische secundo sein.

Bei Shakespeare's Schöpfungen waren Sandlung und Charaktere gewiß bas Erste, was er erfand, aus bem bann die Rebe als ein Zweites hervorging.

Immermann nimmt seiner Aufstellung allerdings etwas von ihrer Schroffheit, indem er in einem späteren Briese auf die Einwurse seines Correspondenten erwidert: er meine nicht, das recitirende Element könne, einseitig ausgebildet, erfreuliche Resultate geben, vielmehr sinde auch er die Gute der Darstellung nur in der vollsommenen Einigung und Durchdringung des Recitirenden mit dem Mimischen. Dennoch kehrt er zum Wesentlichen seiner Behauptung zuruck, indem er fortsährt: "Weil aber das Mimische, mit dem Sinken der Kunst sich auf Kosten des Recitirenden erhoben hat\*), begünstigt durch geniale Manieristen, wie Ludwig Devrient\*\*), bes

<sup>\*)</sup> Diefer Borwurf war, wie gefagt, thatfachlich nicht begrundet, und fonnte es nicht fein in einer Beriode, bie noch gang unter bem Ginfluffe ber Beimar'fchen Schule fich befanb.

<sup>\*\*)</sup> Daß bieses Reisters Recitation wirflich sehr mangelhaft war, mußte Immermann's Urtheil wohl über ihn verstimmen, übrigens wirfte Ludwig Devrient's Beispiel bei Beitem nicht so allgemein auf die Schauspielkunft, als es noch immer die enteschiebenen Recitationsmuster von Eglair, Wolff und Sophie Schröder thaten.

gunftigt durch die schlechten Stucke\*), worin das Wort das Geringste ist, weil die Kunst der Rede saft verloren ging, so muß von Jedem, der jetzt wiesder die Sache am rechten Ende anfassen will, der Accent vorläufig auf die Ausbildung der Rede gelegt werden. haben wir hierin erst einmal wieder so zu sagen die Grammatik erobert, dann werden sich auch wieder die Kalente sinden, die, wie die Kradition von Schröder lautet, alle Bestandtheile der Kunst zu einem großen beswundernswerthen Ganzen zusammenzusügen wissen."

Wir sehen, daß Immermann die Kunft der Mensichendarstellung einseitig auffaßte, vielleicht mehr als Goethe; daß er die eigentliche Bedeutung der Schauspielstunft als Lebendigmachung des poetischen Gedankens, als Fleischwerdung des Dichterwortes, nicht anerkannte. Denn hier ignoritte er sogar: daß in der menschlichen Lebensäußerung Rede und Geberde in untrennbarem Napporte stehen, und darum auch zu jeder Kunstepoche Eines mit dem Andern gesunken, manierirt geworden ist, oder sich gehoben hat, daß also keine Schule versuchen darf und kann, Eines ohne das Andere auszubilden. Seine Berufung auf Schröder ging aus einer unvollständigen, theilweise falschen Auffassung von dessen Schule

<sup>\*)</sup> Das war im Allgemeinen wohl auch nicht von einer listerarischen Periode zu behaupten, in welcher Müllner, Grillsparzer, Houwald, Raupach ben Ton angaben.

bervor : niemale bat biefer bie Menschenbarftellung .. aus Bestandtheilen aufammengefügt," er ging auf bas volle untheilbare Leben aus, "welches ber Dichter, wenn er ber Natur treu geblieben ift, burch Worte ober Sandlungen seiner Bersonen bat ausbrucken wollen \*)." wenig Schröber fich bagu eignet, bag ein Boranfteller bes rednerischen Theiles ber Schausvielkunft fich auf ibn, ben großen Charafteriftifer, berufen burfe, belegt ein anderes Wort von ihm, bag "manche fehr bewunderte, bichterisch alanzende Stelle ibm' Rampf und Auftrengung fofte, um fie mit ber Natur auszugleichen; er fie barum gleichsam verwischen muffe, damit fie dem Charafter nicht wider-Indem er fo trachtete, bas Ibeal bes Dichters spreche." zu vollenden und babei nach Leffing's Borfchrift "mit bem Dichter zu benten, aber auch fur ihn zu benten, wo biesem etwas Menschliches begegnet sei," geschah es boch wohl, bag ber wahrhaft schöpferische Darfteller Momente in feiner Rolle ausbilbete, wie fie bem Dichter faum bunkel vorgeschwebt \*\*), ja daß er ihnen Farbungen gab, die ber Dichter gar nicht gefunden hatte, die aber bennoch

<sup>\*)</sup> Band III. S. 189.

<sup>\*\*)</sup> Schröber, ber selbst so viele Stude geschrieben und in fast allen Rollen von entschiedener Wichtigkeit gespielt hat, machte wohl die Erfahrung aller dichtenden Schauspieler von der Selbstfandigkeit ihrer Kunft, indem er in der Darstellung sich selbst durch Buge neuen Lebens überraschte, die ihm, als er schrieb, nicht vorgeschwebt hatten.

ber Treue gegen das Gebicht feinen Eintrag thaten. Mit alle bem stellte er sich aber unstreitig über bas Gedicht und trachtete aus diesem etwas zu machen: eine vollfommene finnlich lebendige Gestalt, die ein Gedicht nicht haben kann.

Fast man Immermann's Grundsätze und Berfahren zusammen, so geht daraus hervor: er verlangte offenbar von der Schauspielfunst, daß sie nur von dem geschriebenen Worte ausgehe, nicht von der ursprünglich schöpferischen, lebendigen Anschauung des Dichters, die er nur unvöllständig durch Worte ausdrücken konnte, von der also die gesprochene Redenur ein Theilist.

Sein Intereffe haftete überhaupt nicht unbedingt an ber dramatischen Darstellung, sondern nur an dieser, in= sofern fie bedeutende Gedichte illustrirte.

Er suchte sein Repertoir mit den besten Gedichten zu bereichern, diese mit einer angemessenen Uebereinstimmung aufzusühren, im secundaren Interesse lag es ihm: welche weitere veredelnde Wirkung dies auf die Schauspielkunst ausüben werde. Darum war ihm, gleichwie Goethe und Schiller, zumeist an dem Experiment der Aufführung um der Gedichte und um seiner Selbstbildung willen zu thun; er sagt: "Der größte Bortheil für mich bestand in dem Nachdenken, welches die bedeutenden Sachen, die ich in Scene setze, in mir erregten." So ist denn wohl begründet, was seine Freunde ihm sagten: daß das Bersiechen dieses Repertoirs von "bedeutenden

Sachen" schon seiner Direction ein Ende gemacht haben würde; benn wenn er selbst "die gewagten Probleme, die sein Projectenzettel noch enthielt," und die bis zu Tieck's Vortunat, Grabbe's Naposeon und seinem Merlin gehen sollten, alle gelöst, und wenn er auch noch Anderes dazu gefunden hätte, so wäre er doch zuletzt damit zu Ende gekommen und hätte — wie es Goethe erging — \*) Lust und Freude an der Sache verloren. Diesenige Direction und Schule dagegen, welche sich die Schauspielfunst selbst zum Zwecke setzt \*\*), hat kein Ende, weil sie in der unersichöpsstichen Natur des Menschen selber wurzelt und ihren dichterischen Stoss überall zu sinden weiß.

Wenn man fich aber auch darüber klar geworden ift, daß Immermann's Führung den Charakter der literarisichen Direction behalten habe, daß sein Shstem nicht das vollkommenste war, daß er also nicht bestimmt gewosen, die Schauspielkunst geradehin zu regeneriren und die Klust zu schließen, welche seit der Weimar'schen Schauspielkunst wieden Dramatik zwischen Dicht = und Schauspielkunst wieder gähnte, so bleibt seine Direction doch ein preisswürdiges Unternehmen, ist in der Umdüsterung und dem Rebelgrauen der neuen Theaterepoche ein Leuchtthurm für die hoffnungslosen Schiffer.

Gerade zu biefer Beit des Auseinanderfallens, ber

<sup>\*)</sup> Bergl. Band III. S. 387.

<sup>\*\*)</sup> Wie Schrepvogel's.

treulosen Bortheilsmacherei des Virtuosenthums war eine sichere Sand, die wieder zum Festhalten und Sammeln um bas Gebicht zwang, vom segensreichsten Einfluß.

Mit der blogen Austilgung des geradehin Falfchen war schon unendlich viel geleistet - gibt boch bie Correctheit erft ben ficheren Boben ab, auf bem die felbstichopferifche Schausvielfunft beginnen fann. Und von folch einem Ginflug auf bie Runftler war feine Direction. Bas er bavon in feinen Memorabilien fagt, ift ebenfo interef= fant, ale es gegen fo viele ichiefe Unfichten bes Stanbes und feiner Berbaltniffe berichtigend auftritt. vom Beginn feiner Leitung: "Das Schausvielervölfchen hat noch Riemand erschöpfend beschrieben, man muß mit ibm zu thun befommen , um es fennen zu lernen. Seine Launen scheinen nach nothwendigen Raturgefeten zu ent= fteben, benn auch bei Dilettanten, wenn fle Comobie fvielen, zeigen fich unverzüglich alle Nücken und Tücken ber Collegen von Fach. Meine Acten aus jener Zeit find luftig zu lefen, jeden Tag bekam ich wenigstens drei Billets, benn bie Schaufpieler geben Alles fchriftlich von fich. Da widmet mir einer brieflich seine ,, ungeheuchelte Berehrung," ber wenige Blatter fpater mir rund heraus erklart, feine Rerven litten von meiner Behandlung! Die Liebhaberin fcmollt und wird wieder aut, ber Geld poltert, ftredt fich aber boch nach ber Dede; ber Intriguant und Bofewicht war im Gangen ber Vernünftigste und meine befte Stute. Alle fchrien über Ungerechtigfeit und Thrannei und zulet that Jeber seine Schuldigkeit. Die gelungene "Emilia Galotti" hatte die Tradition erzeugt, daß der Sieg unter dieser Kahne blühe, und die Schausspieler sind Sklaven der Tradition, welche das einzige Veste in dieser Kunst des Augenblickes ist. Die Sache marschirte, was kummerte mich das Halloh unterwegs."

Und vom Ausgange seiner Direction gab er ihnen "das Zeugniß ehrenhaftesten Fleißes bis zulett." — "Ich habe meinen Schauspielern — fährt er fort — nie geschmeichelt, ich habe ihnen Anstrengungen zumuthen muffen, wie sie sonst nirgends den Leuten auserlegt werden, sie haben mir auch durch ihre Trakasserien und Grillen tausenbsachen Verdruß gemacht; aber in der Haudtauer und Beharrlichkeit sind sie Kerntruppen zu vergleichen gewesen, welche sich noch schlagen, wenn auch kein Sieg mehr zu hoffen ist und die Milizen längst fortgelausen sind.

Damit man nicht fage: ich brufte mich nur mit ihnen, so erinnere ich, daß die Buhne am letten März 1837 aufhörte und daß ein Bierteljahr vorher dem ganzen Bersfonal gekundigt war. Es war also eine Zeit damals einsgetreten, in der foust die Kräfte eines Institutes erlahmen, weil die Gedanken, ohne Interesse an der Nähe, schon wild in der Ferne umherschweisen. Und da haben die Schauspieler noch im letten Monate am 6. Egmont, am 10. Jul. Cäsar, am 22., Goethe's Todestage, Iphisgenia, und am 31. Griselbis geliefert, neben der übrigen

furzen Tageswaare. Egmont war in mehreren Hauptrollen neu, Cafar, Iphigenia, Grifeldis waren ganz neu.
Daß zu ben Broben unter folchen Umftanden nicht felten
ein Theil der Nacht verwendet werden mußte, begreift
fich; fie thaten und leifteten aber dieses, weil fie ihre Chre
darein setzten, daß die Bühne im höchsten Glanze der
Thätigkeit untergehe.

So lieferten sie mir ben Beweis, daß auch der deutsche Schauspieler sogleich wieder ein ganz anderes Wesen wird, wenn man ihn nur richtig anfast\*). Die richtige Beshandlung, welche ich meine, besteht aber nicht im Rajosliren oder Ordiniren vom Kabinet des Intendanten aus, sondern darin, daß ihnen, nicht in hohlen Worten, sondern in der That und in der Wahrheit, das Bewußtsein werde von einem im tüchtigen Sinne unternommenen Wirken, daß der Führer gestaltend, ordnend, ersindend, bis ins Kleinste eingreist, daß er, um es kurz zu sagen, das Feuer des Gesechtes nicht scheut. Muth und Geschick wird er nun freilich dazu nur haben, wenn er selbst von der Klinge ist. Man macht Rechner zu Kinanziers, Juristen zu Richtern, Maser oder Bilbhauer zu Directoren

<sup>\*)</sup> Dabei darf nicht außer Acht gelaffen werden, daß die Theaterfasse in dem letten Jahre nur unregelmäßig sich ihrer Berpflichtungen gegen die Schauspieler entledigen konnte, daß Immermann zu personlichen Anleihen genöthigt war, um nur für seine Streiter zu forgen.

ber Afademien, aber im Gebiet ber schwierigsten und verwideltesten Kunft macht man hofleute zu Intendanten. Es ift ein Widerfinn, ber faum widersinniger gedacht werben kann."

Immermann hatte so Außerordentliches in kurzer Zeit und mit geringen Mitteln geleistet, daß er wohl berechtigt schien, sich zu beschweren, daß keine kräftige Feder sich bewegt habe, kein beredter Mund laut geworden sei: die Gunst bes Hofes, die Ambition der Reichen und Bornehmen rege zu machen, damit das Institut erhalten werden könne; man habe es gelassen und gleichgültig fallen lassen.

Das Theater bedurfte zu seinem Fortbestande einer Subsidie von 4000 Thlr., die auf die Dauer von Duffelsdorf nicht erwartet werden konnte. Es ist immerhin rühmenswerth und zeugt für die Achtung und den Antheil, den Immermann's Unternehmen sich gewonnen hatte, daß die Duffeldorfer Actionäre nicht nur die aufgeopferten 16000 Thlr. verschmerzten, sondern, als sie das Theater nun verlieren sollten, abermals 6000 Thlr. zu steuern bereit waren. Das hätte indes den Untergang nur gefristet, nicht verhindert.

Aber ein Inftitut, bas, wie Immermann mit Recht behauptet, "bestimmt schien, in die Reihe ber rheinischen Culturanstalten einzutreten", hatte wohl die Ausmerksamkeit ber Fürsten, ber Regierungen auf sich ziehen, seine Erhaltung ihnen von Wichtigkeit scheinen follen. Daß es nicht geschah, bewies eben, daß noch immer kein Strahl bes Lichtes aufgeben wollte über ber verblendeten Gleichgültigkeit, mit welcher die Staatskunft das Theater betrachtete.

"Ich fühle zu tief," fcreibt Immermann im Rovember 1837, ba am letten Marg bas Theater aufgebort, "was Deutschland entbehrt, feit fich feine Buhne auf eine fo geringe Weise binbalt, und febe eine gewiffe Ernuch= terung und Vermagerung unfrer focialen Buftanbe in naber Verbindung mit diefem Unglude. Reine Runftver= eine und Runftausstellungen, feine Musikfeste, nicht Gifenbahnen und fonftige Gemeinnütigfeiten vermögen das tieffinnige Gedankenschauspiel einer großen poetischen Bubne und ihre wohlthätigen abstringirenden Wirkungen auf die menschliche Schlaffheit zu erseten. Wie nabe liegt nun bas Beffere, wie leicht mare es zu ergreifen. wenn man fich zu einem edlen Entschluffe zu erheben bermöchte! Aber man benkt und fühlt leiber gemein und beshalb ift ma mit sehenden Augen blind."

Und balb barnach: "Run ift es Winter geworden und jest schmerzt mich erst recht, daß meine hübsche Bühne bahin ist. Man kann wohl wehmuthig werden, wenn so etwas untergeht, woran man so treue Pflege Jahre lang gesest, um bas man eine ganze Hand voll grauer Haare mehr gekriegt hat. Und bann ergreift mich wieder ein Born, daß unter den 36 Fürsten Deutschlands sich feiner fand, der ein ganz comlett eingerichtetes Theater, mit classischem Repertoir und einer schon feststehenden Tradition und Regel, mit geringen soften sich erkaufen mochte! Und doch stiften sie überall schlede Hofbuhnen für schweres Geld!"

Diese traurige Geschichte bes Immermann'schen zagters enthält die ganze Misere ber herrschenden Zustände. Einer der edelsten und tüchtigsten Männer Deutschlands richtet sich mitten in dem Taumel des brillanten Kunstruins plöglich auf, schlägt in energischer Begeisterung Amt und bürgerliche Stellung in die Schanze, achtet des Achselzuckens und Kopfschüttelns der soliden Leute nicht und legt mit fraftigem Willen und schnell entwickelter Fähigetit Sand an zur Wiederaufrichtung der Kunst. Und da er seine Kraft bewährt, da er die Mittel dargethan, mit denen schnell geholfen werden kann, sieht er sich im Stich gelassen, den Werth seines Bemühens verkannt, die Ressultate geringschägig ausgegeben.

Auch einer ber vielen beutschen Unfange ohne Dauer.

Wie eine schwimmenbe Insel erscheint Immermann's Schöpfung auf dem wogenden Ocean des deutschen Theaterlebens. Der umherirrende Schiffer steuert sehnsuchtse voll darauf zu, hofft Ankergrund, und an dem grünen, blühenden Gestade frische Quellen zu sinden — und wie er naher kommt, löst sich im Wogendrange das verschlun-

gene Burzelgestecht, ber feste Boben schmilzt vor feinen Augen, die Wellen spieler eine Weile mit ben Grafern und Blumen, bald if ihre lette Spur verschwunden und ber Schiffer ift wieder verlaffen und hoffnungslos in ber wogenden Bufferwufte.

Ende bes vierten Bandes.

# Namen = und Sachregifter.

A.

Allram 128. Angely 47, 177. Anjchüs 84, 88, 167. Apollotheater 141. Auber 219. Auffenberg (von) 58.

## B.

Bauer (Caroline) 36, 47.
Bauernfelb 86, 173, 233.
Baumann 84.
Bayer 128.
Beder 79.
Bedmann 47, 137.
Beer (Michael) 18.
Beschort 6, 20, 40, 41.
Bethmann (Frau) 22.
Biedenfelb (von) 138.
Bierey 138.
Bilbungsgustand 240.
Birch (Frau Birch Pseisser) 57.

Böhler (Dorothea) 129, 131, 139. Böfenberg 64. Braunschweig 94. Breslau 133. Brockmann 84. Brühl (Graf Carl Morig von) 9, 42, 47, 220, 228. Brühl (Graf Friedrich Lud: wig von) 10. Brunetti 128. Bücherdrama 183. Bühne 58, 228. Bürgerliche Stellung 234. Burmeifter 65. Bufd (Frau von) 146.

Blum (Carl) 46, 173.

Blume (Beinrich) 24. Bohler (Chriftine) 129, 131.

C.

Calberon 158. Carleruhe 58. Caftelli 156.

Devrient bram. Berfe. 8. Banb.

Cenfur 231. Cerf 46. Chateaubriand 16. Chrift 64. Claque 207. Clauren 15, 18,. 173, 174. Contessa 173. Coftenoble 84, 138. Costum 10, 219. Crelinger (Frau Stich, geb. During) 33. Crusemann 37. Curlander 156. Czernin (Graf von) 91.

D. Dalberg 12, 14. Darmftabt 112. Decoration 10, 227. Deinhardftein 20. Delavigne 18. Demmer 59, 119. Deroffi 258. Devrient (Carl) 66, 78. Devrient (Eduard) 37, 42. Devrient (Emil) 130, 131, Devrient (Frau Emil, Do= rothea Böhler) 139. Devrient (Ludwig) 15, 16, 26, 39, 40, 41. 52. Devrient (Frau Ludwig) 34. Dietrich ftein (Graf) 84.

Dramaturgische Blätter Georg, St. (Vorstadttheater)

Dreeben 63.

Dramatifche

Donna Diana 16.

During (Auguste) 33. Duffelborf 257. Duffeldorfer Aftienthea: ter 267. Durand 62.

### Œ.

Edlingen (Graf von) 62. Esperftedt 6. Eßlair 57, 116, 167, 211. Eunide (Catharine) 47. Gunide (Frau) 22.

## ₹.

Faller'iche Gefellichaft Fauft 76, 96. Feige 105. Feiftmantel 128. Fichtner 84. Forfade (von) 134. Fouquet (Lamotte) 15. Franksurter Theater 144. Fran 2 37. Franz (Wilhelmine, Frau Un= zelmann=Werner) 36. Fries (Frau) 57.

## **G**.

Gailing 64. Gaftspiele 207. Geiftliche Angriffe 244. Literatur Genaft 130, 131. Genée 47. Gerber 93.

Gern (ber Aeltere) 6, 21. Gern (ber Sohn) 23. herbt 6. Gervais (Frau) 59. Geschlossene Dekoration 228. Glen (Julie) 80, 91. @lon 139. & Luck 218. Goethe 76, 96. Grafenort 101. Graff 62, 244. Grillparzer 16, 156, 179. Grua 61, 113. Gruner, Frang (von Afate) Günther 95. Guhr 105, 146.

Serberftein (Graf) 101. Sergfeld 138, 142. Beurteur 85. Hoffmann 30. Holbein (Franzvon) 97, 98, 104, 127, 173. Solberg 173. Holtei (Carl von) 46, 134. Soltei, Frau von (Louife Roger) 36, 135. Solzbecher, Julie (Frauvon Soltei) 47. Honorar 229. Soppé 267. Sorfdelt 57, 118. Houwald 16, 156.

## S.

Baate 95. Haas 146. Saffner 64. Sagen (Charlotte von) 57. Hahn = Neuhaus (Graf Carl von) 148. Saitinger (Frau Neumann, geb. Morftedt) 59. hamburg 138. hannover 97. Hartwig (Frau) 68. Safenhut 119. Saffel 146. Beigenborf, Frauvon (Jage: mann) 62. Bell, Theodor (Winkler) 73, 156. Hellwig 64. Bentel 267.

1

Jagemann, Caroline (Frau von Beigendorf) 62. Jakoby 139. Idealisiren 162. Jenfe 267. Jerrmann 130. Iffland 6, 13, 38, 173, 243. Ihlee, Dr. 146. Immermann (Carl) 160, 257. Intendanten 9, 54, 60, 62, 64, 63, 66, 84, 95, 105, 115, 160, 192. Josephstädter Theater 120. Joft 139. Zournalistif 202. Ifarthor=Theater 55, 56.

Julius 65, 71.

 $\mathfrak{I}.$ 

R.

Rarl (von Bernbrunn) 55, Lemm 108. 119. Raffeler Theater 105. Rettel 84, 101. Rinderballet 118. Rirms 62. Rleift (Seinrich von) 20, 156. Klingemann (August) 15, 77, 84, 94, 95. Roberwein 85. Robler'sche Tangergefell= fchaft 153. Rody 84. Ronigftabtifches Theater 45 u. f. Ronnerig (von) 65. Rorn 85. Rorntheuer 119, 121. Rricteberg (Frau) 36. Rrüger (Wilhelm) 35, 84. Rüftner 119. Ruftner (Theodor von) 130, 132. Runst 167.

L.

Labes 58.

Lange 84.
Langhans 134.
Laroche 62.
Lauber = Berfing (Frau)
267.
Lazzi 122.
Lebrun 139, 142, 173.
Lebrun (Frau) 139.
Le Gap 139.

Leivzia 128. Leißring 146. Lem bert 18. Leng 139. Lev 62, 97. Leopoldstäbter Theater 121. Leffing 173. Liebich 127. Limbach 267. Lindner (Caroline) 144. Literatur 155, 179. Lowe (Ferdinand) 61, 129. Löwe (Ludwig) 84, 85, 88, 128. Lombard 37. Lüttichau (Baron von) 66. Luftspiele 172. Lur 146. Lurburg (Graf von) 66.

m.

Maaf 34. Malf 146. Maltit 19. Manier 167. Mannheim 60. Manuscripten biebstahl 230. Marr 95. Marschall (Frau) 139. Marschner 218. Mathisson (von) 114. Maurer 22, 116. Meaubert 80. Med 95. Meier 58. Melodrama 17, 178.

Mendelssohn=Bartholdy (Felix) 263, 266. Miedfe (Frau) 129. Mittell 38. Molière 173. Morit (Murrenberg) 57, 128. 130. Morftedt, Amalie (Frau Neus mann-Saiginger) 59. Mofel (von) 84. Müller (Caroline) 47, 85. Müller (Sophie) 62, 85, 88, 91, 168. Müllner 16, 156, 137. Munchen 54. Mufter : Vorftellungen

Bauli, St. (Borftabt) 141.

Baulmann 98.

Beche (Therese) 85, 113, 116.

Bensionirungen 12. 235.

Bfeifser (Charlotte Birche)

57.

Biehl 138.

Bistor 128.

Bistor (Frl.) 128.

Boist (Freiherr von) 54.

Bolawsty 127, 128.

Borth 113, 258.

Brag 127.

N.

261.

Magel 47, 134, 173. National theater 4, 114. Neufeld (von Zahlhas) 129. Neumann = Haisinger (Frau) 59, 211.

O.

Dberregisseur 97.
Ochsenheimer 88.
Ochsenschläger 16.
Octs 62.
Oct 13.
Oper 215.
Orden 243.
Organisation 53, 69, 253.
Otto 146.

W.

Palfy (Graf) 118. Pauli 66, 71, 73, 77. N.

Raimund 121, 123. Raupach 17, 18, 180. Realismus 110. Rebenstein 22. Regie 39. Reger 266, 267. Reinhardt 36. Reinhold 139. Remie 73. Renner (Frau) 97, 128. Rhode (Brof.) 133. Richter 37. Riet (Julius) 267. Robert (Ludwig) 13, 20, 173. Hösike 47. Roger, Luife (Frau von Gols tei) 36, 135. Rufe 84. Roffini 219. Rott 119, 167. Routine 163. Rüthling 23.

ී.

Saphnr 204. Sartori 121. Schäfer 139. Schall (Carl) 137, 173. Schenf 267. Schenf (Frau) 267. Schinfel 43, 228. Schirmer (Frau) 65. Schlegel (A. W.) 235. Schmelfa 46, 137. Schmidt 138. Schmidt (Frau) 95. Schneiber (Ludwig) 37. Scholz 119. Schrader 139. Schrenvogel (Weft) 80, 84, **92, 202**. Schröck (Frau) 22. Schröber 173. Schröber (Sophie) 88, 89, 167, 170, 211. Schule 37. Schufter (Ignat) 55, 121. Schwarz (Carl) 139. Scribe 174. Sehring (Frau) 59. Sepbelmann (Carl) 100, 106, 116, 264. Shafespeare 76, 273. Sontag (Henriette) 49. Spielhonorar 215. Spigeber 46, 119. Spohr (Ludwig) 105, 218. Spontini 44, 50, 219. Staberl 55. Stadt = und Wanderbüh = nen 254. Stawinsfy 36, 42, 134, 138. Steigentesch (von) 173.
Stein (von Treuenseld) 129.
Sternberg=Ungern (Graf)
61.
Stich 22.
Stochmeier 62, 63.
Stubenrauch (Amalie) 116.
Stuttgart 114.

## T.

Taglioni 115.
Taglioni (Marie) 115.
Theater, große 142.
Theater in der Steinstraße
141.
Theaterfritif 202.
Theaterfchule 53.
Theaterfchule 53.
Theater=Berein in Duffel=
borf 259.
Tholuct 244.
Tiect (Ludwig) 49, 66, 157,
203.
Töpffer 18, 84, 86, 173.

#### 11.

Nebersegungen 172, 175. Nechtrik (von) 19, 257. Unzelmann 6, 22, 40. Unzelmann (Frau) 36. Unzer 139. Urban 56.

#### 23.

Benningen (von) 60. Berfall 234. Berpachtung 81 Bespermann 56. Bigthum (von) 62. Bogel 173. Bolfstheater 46.

## W.

Wandertruppen 147. Bauer 22. Weber (Carl Maria von) 64, 218. Weibner 145. Weimar 62, 263. Weimariche Schule 161, 162, 166. Weiß 36, 42, 139. Werdy 65, 71. Werbn (Frau) 65.

Werner (Frau) 36. Bisthum (von Edftabt, Graf Beft f. Schrenvogel. Beinrich) 64. Wiedn, Theater an ber 118. Wiener Burgtheater 80. Wiener Manier 168. Bilhelmi 84, 128. Binfler (Theodor Bell) 64, Bohlbrud 56, 129. Bolff 16, 28, 31, 39, 40, 52. Wolff (Frau Amalie) 31, 33. Wurm 22, 59, 130. 3. Bahlhas (von Reufeld) 80,

129. Ziethen = Liberati 129. Bimmermann 203.

Drud von Otto Bigand in Leipzig.

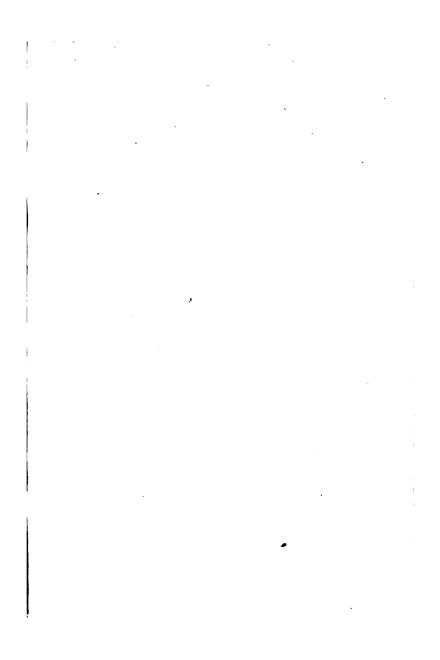



•

Ì

•

•

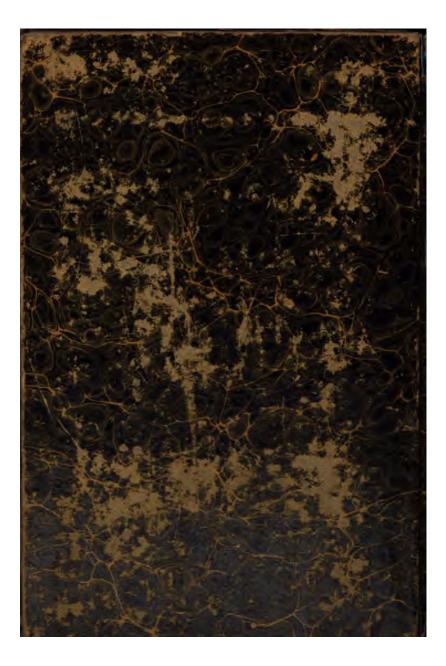